# LENAUS LEBEN: **GROSSENTHEILS AUS DES DICHTERS** EIGENEN...

Anton Xaver Schurz, Nicolaus Lenau









Cenau's Ceben.

### Lenau's Leben.

Großentheile

aus des Dichtere eigenen Briefen.

Bon feinem Schweftermanne

Anton &. Schurz.

Erfter Banb.



Stuttgart und Augeburg. 3. G. Cotta's cher Berlag. 1855.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart und Augeburg.

#### Borrede.

Meine Borrebe wird furz seyn burfen. Boran stelle ich meinen innigsten Dank für die Beiträge, welche mir von allen Seiten freundlich zuflogen. Mögen die eblen Spender ihren besten Lohn in dem burch sie sprechender gewordenen Bilbe Lenau's erblicken! — Auch den bisher über Lenau erschienenen Schriften von Auerbach, Mayer, Frankl und Emma Niendorf habe ich manches mit Dank entnommen, gleichwie die öffentlichen Mittheilungen Anderer nach Bedarf benützt.

Bor Allem aber fühle ich mich Anastasius Grün und jener Frau, die Lenau selbst seine Muse nannte, auf das Höchste verspslichtet. Ersterer, der berühmte Mitringer unseres Dichters, schenkte mir ebenso gütigen als gründlichen Beirath, und der Hochherzigkeit der Letteren schulde ich, außer einigen eigenen werthvollen Beiträgen, auch noch alle jene zahlreichen herrlichen Briese, worin Lenau seine ganze Seele vor ihr ausgoß.

Lenau schrieb zu Winnenthal im November 1844: "Wer ist mein Sefretar? Wer mein Commentator? Schurz ist, was er wird seyn wollen. —" hierin erblick' ich meine Berechtigung, meinen Beruf. Ich wollte, ich mußte es ja seyn, nachdem ein Unberer hiezu gar nicht so wie ich, durch meine personliche Stellung zu bem unvergestlichen Todten, aber Unsterblichen, in der Lage sich befunden

haben wurde; ein Mann aber, wie Lenau, durste durchaus nicht einer umfassenben Lebensgeschichte entrathen. Möge dieß meine Leistung in Schutz nehmen, wo sie bessen bedarf!

Uebrigens schien mir, ein so tief innerer Mensch und vorzugsweise großer Lyrifer, wie Lenau, wurde sich am besten selbst schilbern,
nämlich durch seine eigenen Briefe. Ich stellte baher diese, insoweit
sie mir zugänglich waren, nach der Zeitsolge zusammen, und verband
sie nur ergänzend mit biographischen Notizen. Dieß Buch ist also
im Ganzen bei weitem mehr Lenau's eigenes als mein Werk.

Wien, im Mai 1854.

Ant. X. Schurz.

### Inhalt.

| Borrebe      |         | <del></del>     |                       |            |       |  |  | _ | Selte |
|--------------|---------|-----------------|-----------------------|------------|-------|--|--|---|-------|
|              |         |                 | es Su<br>dinan!       | <u>ф.</u>  |       |  |  |   |       |
| Erfter Abich | nitt. S | indheits, Juger | 16= unb               | Lehrj      | ahre  |  |  |   | 1     |
| 3meiter Ab   | fonitt. | Die zwei "pri   | ignantef              | ten" (     | dahre |  |  |   | 114   |
|              |         |                 | tes <b>S</b><br>Oben! | <u>иф.</u> |       |  |  |   |       |
| Dritter Whi  | dnitt.  | Wanberjahre.    | Erffes                | Fünf       |       |  |  |   | 239   |

## Erftes Buch.

Sinan.



### Eriter Abiduitt.

Rinbbeit, Jugend und Lebrjabre.

Nifolaus Lenan wurde im Jahre 1802 am 13. Angust geboren. Sein Geburtsort ist Csatáb, ein geringes Dorf, wiewohl Hauptort der gleichnamigen königlich ungarischen Kammerherrschaft, an der Poststraße, vier Meilen von Temeschwar, der nunmehrigen Hauptstadt des Temescher Banats und der serbischen Woiwobschaft. Lenan erhielt in der Tause die beiden Namen: Nitolaus Franz; den ersteren von seinem Pathen, Nitolaus Hell, königlichem Rentmeister in Esatád. Man könnte es leicht als eine schlimme Borbedentung für den Täussling ansehen, daß dessen hurch den Sturz in einen tiesen Brunnen endete. Es ist saft, als ob Lenan seine Schwermuth schon als Pathengeschenk eingebunden erhalten hätte. Seinen zweiten Taussumen Franz empfing er aber von seinem Bater, Franz v. Niembsch, königlichem Anteschreiber in Esatád.

Die Rimbt, seltener und früher Niembt, spielen in ber Geschichte ber Stadt Strehlen in Preußisch-Schlesien feine unbebeutende Rolle, benn sie waren sogenannte Großburger, ober, wie sie in großen Städten genannt werben, Patrigier, und erscheinen schon im 16. Jahrhundert, als mo fichere Kunde von jener Stadt aufzusinden ift.

Ein Abam Franz Niembt ist am Aufange bes 18. Jahrhunderts dortselbst Rathsverwandter (Beisiter bes Magistrats) und Gerichtsnetar, und wird dann auch kaiserlicher Grenzzoll-Einnehmer; 1712 ist er auch Assessingerichten und Strehlener Weichbildes-Landgerichts, und am 25. März 1745 starb er als Protonful, königlich preußischer Zolleinnehmer und Waisenpräses der Stadt Strehlen. Er war verheirathet mit Marianna

Rosalia, Tochter bes Theodor Anton Schapplo von Rosen-Lilienseld, welche ihm mehrere Kinder geboren hat, worunter als jüngsten Sohn Augustin Johann Thaddans, getaust zu Strehlen am 19. August 1717. Dieser trat um das Jahr 1737 in kaiserliche Kriegsdienste, und wurde 1745 Unterlientenant beim 10. Fußregimente Harrach, als welcher er sogleich geheirathet haben muß, denn schon am 15. August 1746 ward ihm sein einziger Sohn Joseph, angeblich zu Arkenbusch in den kaiserlichen Niederlanden, und nach Anderen zu Oudenbosch (Altenbusch) in Nordbrabant, jeht zu Holland gehörig, geboren.

Augustin schrieb sich, nach einer mir vorliegenden Unterschrift ans dem Jahre 1766, von Niembz; im Mannschaftsstande des taiserlichen Heeres erscheint er aber auch als v. Nimbsch und v. Niembsch. Er dürfte also die letztere Schreibart des Namens zuerst angenommen haben. Nach vierzig ehrenhaften Dienstjahren wurde er am 17. November 1777 mit dem Titel eines Oberstlieutenants in den Ruhestand versetzt, und starb am 16. Juli 1789 zu Wien im Alter von 72 Jahren, ohne hinterlassung eines Vermögens, und auch Briese über seinen Abel, dessen er sich immer bedient hatte, wurden nicht vorgefunden.

Joseph kam schon als Knabe in die Wiener-Neustädter k. k. Kadetten-Afademie. Laut des Standbuches berselben trat am 17. April 1768 Joseph "Baron von Nimtsch" als Unterlieutenant zum Kürassier-Regimente Stampa d'Anglassa, dem nunmehrigen sechsten, bei welchem er im Juli 1773 zum Oberlieutenant vorrückte, worauf er am 11. Jänner 1774 die Freiin Katharina v. Kellersberg heirathete. Diese war etwa 20 Jahre alt, und bereits Waise. Ihr Bater hatte die Stelle eines General-Auditor-Lieutenants bekleidet.

Die Che Josephs und Katharinas wurde zwar mit fünf Kindern gesegnet, wovon aber nur ein einziges, der am 20. Juni 1777 zu Tartos in Oberungarn geborne Sohn Franz austam. Bur ebenerwähnten Zeit war Joseph Oberlieutenant beim Kürassier-Regiment Serbelloni, dem jetigen vierten. — Fränzchen wanderte nun mit seinen Eltern, und diese mit dem Regiment häusig umher, meistens in Oberungarn. Die Reiterei wird gewöhnlich in Oörser verlegt. Wenn nun in Dörsern überall nur geringe Gelegenbeit zur Erziehung und Ausbildung von Söhnen bessere herkunft gefunden

an werben bermag; wie bann erft in Ungarn bamale! Ginen eigenen Sofmeister bem Rnaben zu halten, bazu maren bie Eltern nicht vermöglich genug, und fo muche benn biefer mohl mehr nur auf, ale bag er auferjogen und ausgebildet murbe. Das Berhaltniß zwifden Eltern und Rind icheint ein etwas fühles und untrauliches gewesen zu febu. Damals mar es üblich in befferen Stanben, bag fich bie Eltern von ihren Rinbern "Guer Gnaben" tituliren liegen, Das mußte fich wie ein Gispanger ums Berg legen. Der Bater niembich mar gwar überaus ehrenhaft und brav, und zumal ein tuchtiger Golbat, aber tein guter Sofmeifter, mas überbaupt ein Bater febr felten ift. Die Mutter, eine febr weltfluge, gewantte, aber auch ftrenge und heftige Dame, bie fich leichter Achtung ale Liebe gu erwerben vermochte, mar mohl faum eine ftets auffichtige, forgfältige und langmuthige Rinberergieherin. Sag fie einmal Abends an ihrem Tarottapptische, so mochte Frangchen, wenn es nicht etwa felbft mitspielte, mas es gerne that, thun und laffen, mas ihm eben einfiel. Und fo machte benn ber aufgeweckte, gutbegabte, aber hochft leichtstunige Junge mit beiteren Officieren und Rabetten frühzeitig Alles mit. Borgiiglich aber gewann er Befallen am Sagarbfpiel, bas ein Reim alles Unbeile ift. Die Folgen bavon waren leiber nicht bie beften.

Als im Jahre 1788 ber Krieg mit ben Türken ausbrach, machte Joseph v. Niembsch benselben bereits als erster Rittmeister mit. Nachbem Friede geschlossen war, mußte Niembsch schnell von Osten nach Westen in die unruhigen taiserlichen Niederlande. Er war unn auf Jahre von den Seinigen getrennt. Seine Frau zog nach Böhmen zu Freunden; Sohn Franz aber ward nach Eperies in Oberungarn gegeben, um dort die lateinischen Schulen zu besuchen. Jest blieb wohl dieser gänzlich ohne Zucht und Aussicht.

Rittmeister Joseph v. Niembsch that sich in der bei Dourlera und Fleuris gegen die Franzosen vorgesallenen Schlacht besonders hervor. Am 16. Oktober 1793 griff er bei Battignies an der Spitze der Majorsbivisson seines Regimentes den Feind mit vorzüglicher Tapferkeit an, brachte ihn wiederum zum Weichen, und verschaffte dadurch den bereits umrungenen Insanterie-Bataillons von Klebeck und von Stein Gelegenbeit, sich in Ordnung zurückzuziehen.

Niembsch, da er sich durch stebenjährige Feldmühsale hart mitgenommen fühlte, trat am 1. August 1795 zur Militär-Monturs-Commission zu Altosen in Ungarn über.

Hier befand fich imm im Ottober 1798 auch Franz wieder bei seinen Ettern. Er war inzwischen ein sehr hübsicher, großer, schlanfer junger Mann geworben, so daß man ihn gewöhnlich nur ben schönen Niembich zu nennen pflegte. Kein Bunber also, baß er manchem Mätchen gesiel, und er war sehr bantbar bafür, benn sie gesielen ihm auch wieder, vor Allen aber bie niedliche, seurige Therese.

Therese war eine Tochter bes bamals schon längst verstorbenen Obersissals ber königlichen Freistabt Kesth, Franz Maigraber, und bessen Gattin, Magbalena Schad. Magbalena hatte sich nach bem Tod ihres ersten Mannes Maigraber mit dem Magistratsrath von Besth, Sebastian Mihits, und in dritter Che mit dem Rittmeister Albin Grettler verdunden. Aus ihrer ersten Seh waren drei Kinder vorhanden: Franz Maigraber, zu sener Zeit (1798) schon Controlor der königlichen Cameralherrschaft Kraschowa im Banat; Anna, an den Prosessor der Rechte an der Pesther Universität, Mathias v. Marcovics vermählt, und unsere Therese; dann ans der zweiten: Sebastian Mihits, damals Hasacussientenant bei der kaiserlichen Armee in Italien; die dritte She endlich blied kinderlos. Magdalena war auch sehr vermöglich; sie besaß das in Pesth am Rathhansplatze nächst den Piaristen gelegene Haus 3. 57 "zur Sonne," und noch ein anderes in Altosen mit großer Wirthschaft und vielen der besten Weingärten,

Der junge Niembich und Therese Maigraber icheinen sogleich heftig für einander Fener gesangen zu haben. Niembich war bereits am 1. November als Nadett zum damaligen zehnten leichten Dragoner-Regimente Fürst Lobsowiz, jetzt drittes Regiment leichter Neiter, angenommen worden. Unfangs December umfte er nach Nagy-Körös bei Ketschsemet einruden. Run brach ber Liebesjammer los.

Anfangs waren es nur bie Dualen ber Trennung, welche Stoff zu gegenseitigen Klagen boten. Die bereits eingetretene große Innigfeit bes Berhältniffes zeigte sich sogleich barans, baß bie Liebenben sich schon in ihren ersten Briefen: "Geliebtes Weib!" und "Geliebter Maun!"

ansbrachen. Dann aber reihte fich Unfall an Unfall, bis in ben Commer Therefens Mutter, welche Schlimmes von Niembichens 1799 hinans. Banbel und leichtsinniger Berfchwendung gehört, wollte in beren Berbinbung mit ihm lange nicht willigen; und feine Eltern brobten fogar mit Berftogung und Enterbung. Gleichwohl reichte er, um nur beirathen gu tonnen, gegen Ente Juni 1799 fein Entlaffungsgefuch ein, und baffelbe wurde jum Regiment bei ber Armee in Italien gefandt. Therefe hatte ein vaterliches Erbe von 2200 fl. anliegen, bas fie, weil fie noch minberjährig war, erft bann, wenn fie fich verheirathet haben murbe, gur freien Schaltung erhalten follte. Sievon wollten fie in ber erften Beit leben; auch hofften fie, er wurde im Banat auf einer koniglichen Cameral-Berrichaft eine Beamtenftelle erlangen. Aber bie Entlaffung gegerte peinlich, und boch mar Therefe bem Augenblide icon nabe, Mutter gu merben, und fie hatte gefchworen, wenn fie bieg murte, bevor fie Gattin geworben, biefe Schmach nicht zu überleben. Gludlicherweife fam ber Abschied boch noch früher an, und niembich eilte Anfangs August 1799 frei nach Befth. Am 6. August erfolgte bie Trauung. Balb barauf ward bie Reife ins Banat angetreten, auf bie Gefahr bin, baf Therese unterwege entbinben konnte, und fo mard ihr Rind, eine Tochter, bie ben Ramen Magbalena erhielt, am 28. August benn boch ichon ju Ui-Bece geboren, wo niembich als fonigl. cameralberrichaftlicher Umtsichreiber angestellt worben mar.

Bon Uj-Pecs ward Niembsch bald nach Lippa an der Marosch übersetzt. hier erwies mir, dem achthalbjährigen Anaben im fernen Oesterreich, der himmel die hohe Gnade, daß er am 5. hornung 1801 in der kleinen Theresta Anna meine künftige Frau geboren werden ließ.

Die Kammergüter-Berwaltung im Banat war Enbe 1799 erst ganz neu eingerichtet worden; es mochten also wohl damals sehr häusig Bersetungen von Beamten nöthig sallen. Niembsch blieb auch in Lippa nicht lange und kam, ohne seine Diensteigenschaft zu verändern, zur Kammerherrschaft Esatád. Hier also ward — wir stehen wieder am Eingange — Nikolaus Lenau geboren. Seiner Geburt gingen vielleicht eben so große Stürme voran, wie jener seiner altesten Schwester Magdalena. Sein Bater war durch ungezügelte Lebensweise, insbesondere aber durch grenzenlose Spielwuth bei sehr schwalem Einkommen, denn das kleine väterliche

Bermögen seiner Frau war bald zerschmolzen, tief in einen Schuldensumpf gerathen. Die Nähe der ganz hübschen Stadt Temeschwar, wo sich aufschicksloß manche Glückssteibenter herumtrieben, war ihm besonders verderblich. Er sand leicht Gelegenheit und wohl auch amtlichen Anlaß, auf einige Tage dahin zu gelangen, wo er sich dann eben so ungeschent als undesonnen dem Strudel seiner rasenden Lüske überließ. So geschah es einmal, daß seine Frau, als sie, weil er ihr zu lange ausdlieb, aus Besorgniß ihm nachreiste, alldort traurige Gelegenheit sand, sich zu überzeugen, wie wenig ihm eheliche Treue am Herzen lag. Mochte auch darauf der gewissenlosse Mann, in kurzer reuevoller Zerknirschung, sich vor ihr weinend auf den Knieen winden — der surchtbare Wurm saß einmal sest und nagte rastloß fort und fort in ihrem zerrissenen Herzen, worunter bereits das werdende Leben Lenaus schlug.

Ich weiß nicht, war es auch noch vor ber Geburt Lenaus, ober boch nicht lange barnach, etwa Ende Janner ober im Anfang Bornung 1803. als Riembich bereits wieber weiter, nach Bogichan, überfiebelt mar bak ein fast noch Entfetlicheres sich begab. Lenchen, bie nun ichon breijährige Frucht bes berben Sochzeitjahres, mar zum großen Rummer beiber Eltern fcwer erfrantt. Gie litt an ber furchtbaren Bebirnboblenmafferfucht. Wie bas arme Rind immer ichlechter wurde, verloren bie Eltern bas gange Bertrauen in ben Ortswundargt, und niembich eilte in bochfter Gile nach Temeschwar, um von bort einen weitberühmten Arzt um jeben Breis schleunigst herbeizubringen. Niembich bleibt lauge über bie gefette Beit aus. Die einfame Mutter babeim ift ingwifden bie erbarmungemurbige Beute von Angst und Ungebulb. Auch bas gemarterte Rind fceint. indem es beständig mit bem einen Sandchen nach bem leibenben Saupte fcblägt, ben faumenden Bater berbeiminten zu wollen, und ftumm um Bulfe ju ringen. Alles vergeblich! Er fommt nicht. Das Rind beginnt icou zu rocheln; o Entfeten ber Mutter! - es ftirbt, es ift tobt. Da öffnet fich bie Thure, und bereintritt . . . nicht ber Argt, nicht ber Bater. nein, zwei rauberifche Spielgefellen bes letteren treten berein mit einer Schuldverschreibung von biefem über 17,000 Bulben, bie er an fie verloren, um in die Mutter an ber Leiche ihres taum verschiebenen Rinbes wegen Mitunterfertigung zu bringen, wibrigens ihr in Temefchwar gurudgehaltener Mann unnachsichtlich dem Schuldthurme und der Schande überliefert werden sollte. Bernichtet, bewußtlos verpfändet sie sich wirklich durch
ihren Namen zu Opfern, die sie erst mehrere Jahre darauf, nach dem
Tode ihrer Mutter, abzutragen vermag. Nach solchen Borfällen, die auch
einen Leichtsinnigen schwer drücken mußten, wenn er auch in Betress des
letztern Ereignisses sich selbst einigermaßen damit beschwichtigen mochte, daß
auch hundert Aerzte die einmal entschieden eingetretene, durchaus unheilsbare Gehirnhöhlenwassersucht nicht mehr hätten heben können — und die
boch auch nicht ganz verschwiegen bleiben mochten — konnte wohl Niembsch,
bessen häusliches Glück auf das hestigste, und bessen Westundheit auch schon
bereits start erschüttert war, selbst nicht mehr lange im Banat zu weilen
wünschen. Er entsagte seinem Dienste, und schon im Frühjahre 1803
besindet sich sein armes Weib mit ihren nur mehr übrigen zwei Kindern,
Resi und Riti, wieder bei ihrer betrübten Mutter in Altosen.

Der leichtfertige Bater verweilte nicht lange in Altofen; er flog nach Bien, angeblich, um eine beffere Butunft für fich und bie Seinigen gu fuchen. Er lebte aber bort, benn er hatte fich Gelb zu verschaffen gewufit, auf großem Fufe, batte Monatzimmer, einen Bebienten, einen Reisemagen, trug einen Brillantring, galt für einen Grafen und Wittwer, und machte einer iconen, jungen und vornehmen Dame febr lebhaft ben Sof. Seiner armen einfamen Frau berichtete er bagegen: er fonnte gwar als Sandlungscommis mit 600 fl. Behalt unterfommen, allein eine fo geringe Stelle behagte ihm nicht; fie aber erwieberte, baf es feine Schanbe mare, ju bienen, wenn er nur bie Seinigen ehrlich bavon ju erhalten vermochte. Geine Ablehnung mare nur ein Beichen, bag es ibn gar nicht frante, fein Beib und feine Rinber bas Gnabenbrob effen gu laffen. Un ihr follte es gewiß nicht fehlen, mit 600 fl. auszulangen, und er felbft wurde feinem Riti zu Liebe wohl auch gern ein wenig eingefdrankt leben wollen. Diefer mare überaus liebensmurbig, ein mahres Deifterftud ber Natur, und es blutete ihr bas Berg barüber, bag er, fein Bater, biefen gar nicht fabe. Am 22. Juli 1803 habe Riderl bie Mutterbruft verloren, worüber er febr betrübt fen, fie felbft aber boch beinahe noch mehr. Much beganne er icon zu laufen. Aber auch bieg vermochte ben Gatten und Bater noch nicht beimzuziehen. Er fehrte erft

Aufange Ottober ju ben Seinigen jurud, mohl nur, weil ihm bie Mittel ausgegangen, feine glanzenbe Rolle in Wien fortzuspielen. Seitbem marb nichts mehr von fo traurigen Absprüngen bekannt. Mochte er auch noch bann und wann mehr ober minter beftigen Rudfallsaumandlungen ausgefett gewesen fenn - bas abmahnente inständige Fleben feiner in ben größten Drangfalen bemährten, unerschütterlich treuen Gattin mar nun nicht mehr fruchtlos. Wie treu fie ihm war, erhellt baraus, bag einmal, als fie von einem ber ruchtbarften Raufbolbe und zugleich Buftlinge jener Beit, bem Grafen 2B., ber brei große Fanghunde hatte, bie er hohnweise Jefus, Maria und Joseph rief, im Bette überrafcht worben, und er fie mit ben größten Berbeigungen und julept mit Bewalt ju feinen Luften bringen und zwingen wollte, fie ein Deffer ergriff, und ibn zu erstechen fdwor, wenn er fie nicht augenblidlich verliefe, mas er, fo fühner Entfcoloffenheit gegenüber, benn auch flugs that. Ein Blid Niembichens auf feine ihm nun immer naben unfchuldigen Kindlein, beren, zum Erfate für bie verlorene altere Leni, burch eine neue Leni am 27. Juni 1804 wieber brei geworben maren, mar ebenfalls ein Abbaltungsmittel; aber weit nachbrücklicher noch hielt ihn bie racherische Sand ber unnachsichtigen Allwesenmutter, Die fich nur ju gewichtig auf feinen burch jahrelange unmäßige Leibenschaften gerrutteten und erschöpften Leib gefenft batte, por frifden Berirrungen gurud. Er verfiel in langfam aufreibende Abgehrung.

Niembsch lebte mit seiner Familie bei seiner Schwiegermutter in Altsosen. Seine eigenen Ettern — seine Bater war am 1. August 1804 zum Major-Commandanten der Militär-Montur-Commission zu Podgorsche in Westgalizien, Krakan gegenüber, ernaunt worden — wollten nichts von ihm wissen, wiewohl sie für ihn jährlich ein paar hundert Gulden Schulden zu tilgen übernommen hatten. Erst im Mai 1806, als seine Krantheit bereits vorgerücht war, scheint er wieder um ihre Gnade gebeten zu haben, die sie ihm denn auch nicht versagten, denn es solgten nun öster Unterstützungen. Die volle Aussschnung des Baters geschah aber erst am 3. December 1806, dem Namenstage des unglücklichen Sohnes, wo der Bater ihm schrieb, er wolle ihn an alles Vergangene nicht erinnern, und seinen Verscherungen Glauben beimessenzt sehn, daß seine Reue vollsemmen sehn Seine Sohn könne von ihm überzeugt sehn, daß er ihm

in Rudflicht folder ganglich verzeihe, und von herzen eine vollfommene Genesung wünsche. Derfelbe möge nur Alles anwenden, was seine herstellung befördern könne. Sobald es nur seine körperlichen Kräfte zuließen, eine Reise zu machen, würden die Eltern auf Mittel bedacht sehn, ihn nach Brünn kommen zu lassen, und alles Mögliche zur Erlangung seiner Gesundheit aufzubieten.

Einige Tage barauf ichon trat ber alte Riembich feine leberfiedlungsreife von Bodgoriche nach Brunn an, wohin er jum Oberftlieutenant= Commandanten ber Militar-Monturs-Commiffion ernannt worten mar. Sein armer Sohn fdritt inteffen unaufhaltfam mit jebem Tage einen weitern Schritt feinem Grabe naber. Auch fogar ber Bebrauch bes Babes gu Gifenbach (Bidma) unweit Schemnit, wogu ihm feine Eltern bereits im Juli 1806 200 fl. gefendet, hatte feinen Ginhalt mehr zu thun vermocht. Alle bie Ceinigen maren babin mitgenommen worben. Dem burch feine Rrantheit febr grämlichen Bater fiel fein noch junges, lebhaftes, feuriges Gobulein burch gewaltigen garm nicht felten zur Laft und bieß zog fich baburch beinahe beffen bleibente Abneigung gu. Ginnal fogar - es war bieg bie einzige beutliche Erinnerung, Die Lenau von feinem fruhverlorenen Bater behielt - als ber Rleine es gar zu toll trieb, fprang ber wieberholt umfonft Rube heifchente Bater plotlich aus bem Bett und auf ben Schreihals gu, und gab ihm eine berbe Maulichelle. Roch als Mann fah Lenau bie bobe, hagere, weiße Weftalt tiefes furchtbaren Augenblids mit erhobener Sand vor fich fteben, fast fo oft, ale er feines Batere gebachte, mas jeboch nur felten und in Bebichten niemals gefchah, mahrend er feine ftete liebevolle Mutter mehrmalen und fo ichon und gartlich befang.

Einige Schritte nur noch und wir stehen mit bem Berierten an seinem früh erreichten Grabe! Derselbe schrieb ans Altofen ben 14. Februar 1807: Meine liebe Mutter! D Gott, Ener Gnaben können nicht glauben, wenn ich so allein, allein schmachte, nud nur so die Dinge alle burch ben Sinn fahren, was ich empfinbe! — Ich weiß, daß meine Kräfte von Tag zu Tag abnehmen und ich endlich ber Schwäche unterstegen nunß. Daß bieß bie natürlichen Folgen von Allem sehn mufffen, ift sied leicht einzubilden.

Hier folgen nun die allerletten Beilen, die Frang v. Riembsch mit zitternder, matter Sand schrieb: Altofen den 7. März 1807. Den gnädigen Ersaß vom 26. Februar erhielt ich heute mit vieler Herzensfreude, benn ich glaubte wirklich Eines trank.

Gnäbigste Mutter, ist mare, glaub' ich, eine Gelegenheit nach Besth leicht zu finden, benn Alle geben ist ber von Brunn, und so ware ein Leichtes, etwas zu schieden.

Best muß ich die Baffer bestellen. Er ordinirt mir Lublauer Baffer mit Geigmild und China. Ich möchte erstiden vor China-Kaffee!

Liebe Mutter, ich bin ju schwach und tonfus, um weiter schreiben gu tonnen.

Ich fuffe sammt meiner Familie bie Sanbe und geharre als Euer Gnaben gehorsamster Sohn Franciscus Niembsch.

Am 23. April 1807 starb er! Wir verlassen mit mitleidigen Bebauern Lenau's Bater. Sein trauriges Ende, seine Ergebung, seine Reue senken einen milben Schleier über seine Berirrungen. Rube seiner Afche; er gab uns Lenau!

Dieser war bamals nicht einmal noch volle sünf Jahre alt. Seine Mutter konnte sich nicht entschließen, ihn seinen Großeltern nach beren Bunsche zu überlassen. Die Großeltern mochten bamals auch die Sache nicht sehr betreiben, da ber Enkel doch noch ganz klein war, und ber politische himmel sich allmählig wieder zu unmöllen begann. Zulest brach der große Krieg von 1809 aus, und die Franzosen brangen auch nach Brünn vor, von wo sich der alte Niembsch mit seinen Monturvorräthen über die kleinen Karpathen ins Herz von Ungarn slüchten mußte. Dieß verschaffte ihm und seiner Gattin wenigstens das Bergnügen, die noch nie gesehnen Enkel umarmen zu können. Lenan, damals siebenjährig erst, slößte doch schon einige Achtung ein durch frühzeitige, natürliche Weisheit und ein männlich gemessens Gehaben, denn er war durch die ihm stets bewiesene unbegrenzte Berehrung seiner gefühlheißen Mutter bereits ein wenig zu selbstständig spröbe geworden, um sich den ihm noch fremden tühleren Großeltern mit Einem Sprunge in die Arme zu wersen. Auch

hatte er, was die geliebte Mutter von seinem Herzen ihm noch übrig ließ, bereits an seine Größmutter Grettler verschenkt, die keine Gelegenheit verschunte, ihn gehörig mit Badwerk und Torten zu seiern. Uebrigens verspeiste Niti auch zu Hause jeglichen Morgen ganz gemithlich sein schneeweißes pflaumiges Kipfel, während die beiden Schwesterchen sich mit einer gewöhnlichen schwarzen Semmel genügen lassen mußten, was auch sogar die Mutter that, denn es ging ihnen in Besth, wo sie durftig wohnten, sehr knapp. Wenn nun aber ein so sichtlich und überall bevorzugtes Kindalmählig etwas ich- und berrschssichtig, eigen- und eisenwillig würde, und sernerhin bliebe, so wäre das eben so wenig ein Wunder, als seine Griesgrämigkeit, wenn ihm bereinst das launenhaste Schickal nicht immer sogleich, wie die gefügige Mutter, nach vollem Wunsch und Willen thut.

Balb, nachbem im Oftober 1809 mit Napoleon wieber Friede geichloffen worben mar, fehrten bie Großeltern über Wien mitten burch bie Frangofen wieber nach Brunn gurud. Gleich im Fruhjahre barauf verlangte bie Grofmutter Riembich, baf Thereje mit allen brei Rinbern von Dien nach Brunn gieben follte, fie murben bort alle wohlverforgt und bie Rinter bestens erzogen werben. Rur allein ber fonft boch fo eblen Mutter übertriebene Furcht: an ber Liebe ihrer Rinter - zumal aber boch bes, von ihr mabrhaft vergotterten einzigen Sohnes, beffen in ber That auch unermeklichen Werth fie früher als jeder Andere abnte burch tie Wohlthaten einer vermöglichen und überdieß berechtigten Debenbublerin empfindlich beeinträchtiget ober etwa gar ganglich für immer baraus verbrängt zu werben - biese Furcht allein, baucht mir, mar ber Grund, ober boch ber Sauptgrund, warum Therese mit ihren Baifen, beren Ergiehung fie auch bort immer hatte übermachen konnen, nicht gu ben, barauf immer heftiger bringenben Grofeltern berfelben zu ziehen magte. Bu ibrer eigenen Erhaltung, bann ibrer brei fleinen Rinber und beren Barterin, einer alten Schmabin, Ramens Balburga (Schmaben mar alfo bei Lenau fcon in feiner früheften Rindheit wohl vertreten), mußte Therefe, welche auch von ihrer leiblichen Mutter nicht genügend mehr unterflütt zu werben vermochte, burch ihrer eigenen Sante Arbeit Rath ju ichaffen fuchen. Früher hatten Frauen für bie Beere viel und anhaltend zu naben betommien, und bei ben gar nicht ungunftigen Breifen, welche bie AusMusruftungs-Beforgung gablte, einen bubichen Berbienft erichwingen fonnen. 3m Jahre 1810 aber, nach eben geendigtem Rriege, fcmoly biefer Erwerb auf fo viel ale nichts berab, und gubem burften und fonnten ber Rinber väterliche Großeltern, ba man biefen jene verweigerte, nun auch nicht langer mehr um Beihulfe angegangen werben. Es blieb alfo Therefen, jung und angenehm, wie fie noch mar, und ba ihr boch noch in Butunft eine nicht verächtliche Erbichaft zufallen zu muffen ichien, welche bie vorbanbenen Schulben merflich überfteigen wurte, faum ein anderer Ausweg, ale, wenn fich ein ber gegenwärtigen Bebrangnif gewachfener Bewerber fante, bemfelben ohne lange Biererei bie gewünschte Band gu fchenken. Schon im December 1810 foll, wenn tein Irrthum obwaltet, ein febr unterrichteter und gewandter Buchbandler in Befth ein folder gemefen fenn. Warum fich aber biefe Berbindung jerfchlug, ift nicht mehr befannt. Balb frann fich eine andere an, beren Abschluß fich gleichwohl bis jum 23. September 1811 verzog, nachbem ber Brautigam, Doctor Rarl Bogel, erft am 31. August feines Dienstes als Arzt bes vierten f. f. Artillerie-Regimente entlaffen worben mar.

Therefens Mutter mar ingwischen icon am 16. Janner 1811 ihren vorangegangenen brei Gatten ins Jenfeits gefolgt. Ihre anfehnliche Befitung in Altofen hinterließ fie ihrem Lieblinge Gebaftian, ber feinen frummen Sufarenfabel an ben Nagel gehängt, und friedlich als Wittwer lebte. Bon bem ichonen Saufe in Befth erhielt aber bei bem nachmaligen balbigen Berfaufe beffelben auch bie, bamale ju Befth in ber Ungargaffe im Saus 477 wohnende Therefe - wenn ich andere einen vorhandenen Brief recht verftebe, und folder auch felbit Recht bat - bas gang artige Summchen von 20,000 fl. Wenn auch hievon ein guter Theil auf Lösung alter Berbindlichkeiten (alle wurden nicht getilgt) verwendet werden mußte, fo blieb benn boch bie Wegenwart und nachfte Bufunft mohl gebedt und, was Therefen bas Erwünschtere noch war, fie fam in ben Stand, ben bisher in ihrer Ausbildung unfreiwillig etwas vernachläffigten Rinbern bei ben biefur ichon empfänglichen beiben alteren nachzuhelfen. Nifi erhielt nun auch burch ben Besther-Josephstädter Bfarrichullebrer Joseph Cferny Unterricht auf ber Beige. Der Meifter mar aber ungebuldig und barich, und wies bie irrenden Finger gewöhnlich febr unfanft gurecht,

woburch er ben Knaben balb verbroffen machte, fo bag beffen, mas tiefer von ihm gewann, nur wenig war.

Desto exquidlichere Fortschritte machte jedoch Nifi im Gnitarrespiel. Ein junger, hübscher, und dabei auch sehr freundlicher Halbwälschmann aus Friaul, Namens Godenberg, war sein Meister, nicht bloß bem Namen, sondern auch der Birklichkeit nach. Ich habe nie ein so schönes, nie ein runderes und klingenderes, gedonnerteres wie auch gehauchteres Guitarrespiel gehört, als wie das Lenau's.

Wenn man aber Lenau's Buitarrefpiel mit fanftem Entzuden lauiden modite, fo mußte man eine andere Urt Tonfunft an ibm mabrhaft bewundern. Dieß mar fein Lippenpfiff. Pfeifen - follte man meinen bas mare fo was Alltägliches, Gemeines, Jebermann fann's; mas fonnte ba mobl viel babinterfteden? - aber eben barum wird man ftarr vor Ueberrafdung, wenn man ein icheinbar ber Runft Unfabiges, Robes, ploblich fo ungeahnt verfeinert und veredelt trifft. Noch vor nicht Langem fprach mir ein alter Freund, Bergrath Sampe, ber mit Lengu einmal im Eisengugwerte nachft Mariagell im fteierifden Sochgebirge mar und ibn bort pfeifen borte, bievon nicht etwa nur mit bem Lächeln befonberer Befriedigung, in angenehmer Erinnerung an etwas überaus Riedliches, fonbern mit einem fo bebeutungevollen beiligen Ernfte, baf ich beinabe über biefen felbst hatte lacheln muffen. Und wer gab Lenau auch bierin bie erfte Unleitung? - Wieberum Gobenberg, benn biefer mar's (wir finben feiner Berbienfte fein Enbe), ber Lengu ben Bogelfang, und gu biefem Behufe bie taufend Lockpfiffe für bie mannigfaltigen fleinen Luftfanger lehrte. Wie aber in einem ausgezeichnet fruchtbaren Boben bie burftigfte Pflanze jum nicht wieber Erkennen berrlich emporwuchert, fo bei Lenau bas Pfeifen. Sein Pfeifen hatte Beift und Seele, wie bas Lieb ber Nachtigall.

Der Bogelfang war eine hauptleibenfchaft bes Rnaben Lenau. Die Liften babei sagten seiner ihm angeborenen eigenen Listigkeit ungemein zu; und solch ein munteres, buntes, fröhlich sich schwingenbes, singenbes Geschöpflein — was kann ein Knabe wohl Lieblicheres haschen?

Man merke sich wohl, ich bitte, biefe heftige Neigung bes Knaben Lenau zu seinen geflügelten Singbrübern. Diefelbe Luft wirb fpaterhin

bem Jünglinge Lenau zu einem wichtigen Wendepunkte in seinem Leben werden, und zulett werden die trenen, heiter singenden Freunde seines Jugendmorgens ben Mann Lenau auch dann noch erfreulich wiederbesuchen, als sich sein Leben bereits in schaurige Nacht gehüllt. Bei seinen Bogelsangausslügen hatte der Knabe Lenau auch häufig Gelegenheit, sich — wie er liebte — auf den Rasen hinzustreden, und sich den Rücken recht tüchtig von der Sonne ausbrennen zu lassen.

Bemerkenswerth ist auch, baß Lenan als Kind überaus fromm war. Er betete tagtäglich sein Morgen- und Abendgebet mit tiefster Indrunst. Ein Hauptvergnügen für ihn war, vor einem zum Altar hergerichteten Stuhle die Messe zu lesen, wobei ihm seine Schwester Resi dienen mußte. Letteres that er späterhin auch selbst gerne dem Priester in der Kirche, wobei ihm aber schon mitunter sehr hoffärtige Gedanken durch das Gehirn schoffen, wie in seinem "Faust" (Fausts Tod) zu lesen sehrt.

Lenau pretigte auch manchmal als Kind so ergreisend, daß seiner Mutter und noch mehr seiner alten Wärterin, der Schwäbin Walburga, die hellen Thränen über die Wangen rollten. Auch noch als Mann sprach Lenau mit Entzüden von der wahrhaft himmlischen Seligkeit, die ihn durchströmte, als er das erstemal, rein wie ein Engel, von der Beichte gegangen war. Die Frömmigkeit des Knabeu erklärt uns, wie der Mann Lenau vornehmlich auf die Glaubenslehre bezügliche Stoffe zu großen Gebichten wählen mochte (Savonarola, die Albigenser).

Auch gute Schauspieleranlagen und eine reiche Dichteraber ließ Lenauschen als heranwachsenber Knabe burchbliden. Er wußte die Hausleute in Geberbe, Ton und Ausbruck treffend nachzuäffen, und ließ sie ganze Auftritte, geschehene und geschehbare, untereinander zur allgemeinen Heiterteit der unentgeldlich anwohnenden Zuschauer abspielen. Eigentliche Gedichte zu machen, siel ihm aber damals noch nicht ein. Uebrigens las er sehr gerne zu seiner Unterhaltung, aber aussichließlich nur Ritters, Räubers, Mords und Gespensterzeschichten; je grausenhaster, desto unterhaltender süt ihn. Er verwunderte sich sehr über seine ältere Schwester Tertschi (Therese), die gar emsig sanste und schwärmerische Gedichte las, wie sie boch nur aus so seichten und schwärmerische Gedichte las, wie sie

Die vier Sprachlehr-Jahrgange am Ghmnasium ber frommen Schul-

brüber in Besth besuchte Lenau mit gutem Erfolge mahrend ber Jahre 1812 bis 1815. Sein liebster Schulkamerad war ein gewisser Rlauzall Ricolaus. Dieser, eines armen Webers Sohn, war ein stiller, blonder, schon etwas älterer und größerer Knabe als unser Niki. Klauzal liebte besonders, mit Niki kleine Lustgänge zu machen, wobei die Guitarre nicht sehlen durste. Wenn die ängstliche Mutter mit der Ersaudnis dazu zögerte, wußte sie der kluge Weber zuletzt doch stets durch diesen seinen Einschlag herumzukriegen: "die Geschicklichkeit des Herrn Sohnes ist wahrhaft so groß, daß es Sünd und Schade wäre, ihrer nicht so viel wie nur immer möglich zu genießen!" — Als sie aber gar damit einmal eine heimliche Lustschrift und Mondschein auf der Donau wagten, betam die arme, versührerische Lauze sause kaune hansverhaft.

In der letztern Zeit ward dem Knaden Lenau das Glüd zu Theil, in dem nur um einige Jahre älteren Studenten Joseph v. Rövesdy nicht nur einen tüchtigen Repetenten, sondern auch einen guten Leiter und sogar einen innigen Freund zu erhalten. Kövesdy war sehr sähig und unterrichtet, gut und mild, manchmal sast zu weich und thränenselig; aber doch, wo es darauf ankam, auch wieder anßerordentlich entschlossen und kühn. So beschlos er als dreizehnsähriger Bube, nehst noch einem keden Schulbruder, ohne Psennig Geld im Sarade, nach Amerika auszuwandenn, das ihnen ihre Phantasse als ein Baradies der Freiheit und des wohlseilen Glüdes vorgespiegelt haben mochte, wie es späterhin ganz auch so Köveschy's Zöglinge, Lenau, selbst widersuhr. Bon Pesih bis Salzdurg hungerten sich die jungen Wanderer glüdlich durch; von dort aber mußten sie, weil sie ausweislos waren, schneller als sie hintamen, in die Heimath wieder zurück, keineswegs jedoch muthlos, sondern vielmehr mit dem stolzen Bewustsehn einer versuchten Kühnen That.

Die Lage von Lenau's Mutter war die ersten paar Jahre nach ihrer Mutter Tob insofern eine günstige gewesen, als die lausenden Auslagen aus ihrem ererbten Kapital bestritten zu werden vermochten. Aber dieß erschöpfte sich um so eher, als ein neueintretender Arzt — wie ihr zweiter Gatte war' — überall, zumal in einer großen, mit schon anerkannten Aerzten gesegneten Stadt einen schwierigen Stand hat.

Schon im Jahre 1811 verfiel man baber auf ben Bebanten, nach Schurg, Lenau's Leben. 1.

Lippa zu übersiedeln. Im Jahre 1812 nahm man bafür Temeschwar, unseligen Andenkens, in Ueberlegung; aber erst im März 1816 entschied man sich endlich self für das weinreiche, aber arztarme Tokai. Der Auszug dahin sand wirklich statt, und alsobald entbrannte wieder lichterloh zwischen Mutter und Großeltern ber hartnäckige Kampf um die drei Niembschischen Kinder.

Joseph v. Niembsch war inzwischen schon vom 8. Juli 1811 an zum k. t. Obersten ernannt, und Ende September 1812 zum Kommandanten der Monturs-Dekonomie-Hauptsommission zu Stoderau bestellt worden. Auch erhielt er noch am 5. Oktober 1813 eine Personalzulage von 500 fl. jährlich. Je besser sich solcherweise die Lage der Großeltern gestaltete, um so empsindlicher mußte es ihnen fallen, dieselbe nicht zugleich zum vollen Bortheile ihrer einzigen drei Enkel anwenden zu können, deren Ausbildung, je dringender sie ward, im Gegentheile gerade besto dürstiger und unzulänglicher werden zu wollen schien. Darum schrieb Oberst Niembsch unter anderem an seiner Enkel Stiesvater:

Signatum Stoderau, ben 9. Mai 1816.

#### Wohlgeborner!

Da ich überzeugt bin, daß Euer Wohlgeboren als Stiefvater mit aller Aufopferung für die unmündigen Kinder Alles gethan, so erstatte meinen wärmsten Dank. Und da Sie selbst Bater einer eigenen Familie sind, und es Ihnen bei gegenwärtig so theuren Zeiten zur Unmöglichkeit wird, auch sernerhin für unsere Enkel das zu thun, was Sie bisher zu ihrer Erhaltung und Entsaltung mit größter Anstrengung gethan, so wiederhole den, durch die Großmutter so oft gemachten Antrag, die fernere Ausbildung und Bersorgung der drei Kinder zu übernehmen.

Tokai, welcher Ort mir sehr wohl bekannt, ist nicht geeignet, erwachsene Kinder zu bilden und zu einer anständigen Berforgung zu bringen. Was will die thörichte Mutter aus dem Riklas machen? Er ist kein ungarischer Sbelmann; was solle er also werden? Wird er und überlassen, so wird geforgt werden, daß er seine Studien fortsetze und zu dem Stande, den er sich selbst wählen will, ausgebildet werde. Ener Wohlgeboren haben als Bater eigener Kinder das Recht, die Gattin zu zwingen, unsern Antrag anzunehmen. Sie bleibet ja immer die Wutter. So hart

als ihr gegenwärtig die erste Trennung fällt, besto augenehmer wird ihr das Wiedersehen sehn, bessen sie gewiß nicht beraubt werden wird. Um sie zu bewegen, sinde ich nothwendig E. W. zu ersuchen, für die Kinder nichts mehr zu thun, und nur die Freundschaft zu haben, die Kinder zu uns zu führen. Wir werden Ihnen die Reisetosten mit vielem Danke ersehen. Will die Mutter die Kinder begleiten — auch dieses wird uns angenehm sehn.

Die Großmutter aber fette bei:

Haben Sie die Gute gleich zu antworten, ba der Großvater noch so gütig ist, ansonsten wird man sich nach Gerechtigkeit an den Herrn Obergespann und an den Palatin selbsten wenden. An Attestaten wird es nicht fehlen, und das Recht ist auf unserer Seiten. Im Gegentheil aber, als sie nicht zu uns kommen, und hierüber Gewissheit ist, was ich nicht hosse, so ist unser Testament gemacht.

Antworten auf biefe beiben Briefe liegen nicht vor; jedenfalls hatten lettere ben gewilnschten Erfolg nicht, wie ichon aus nachstehenbem erhellt:

### An frau Chereje Dogel.

Pesth, ben 10. Januar 1817. Hochgeborne, gnabige Frau!

Zwei nothwendige Grunde bemuffigen mich, an Euer Gnaben mich zu wenden, und zwar:

- 1) Der bewuste F... sche Proces vom 20. November 1810 gehet zu Ende; convincirt werden wir heilig. Damit also die Execution in Tokai mittels Compasses nicht soll vollzogen werden, weilen es ein Aufsehen und Schande macht darüber bitte ich mit umgehender Bost den gütigsten Entschluß.
- 2) Der Großeltern sehnlichster Wunsch ware, duß Euer Gnaben die Kinder zur Erziehung ihnen übergeben möchten. Sie sind bereit, Alles beizutragen zu einer noblen und großen Erziehung. Der Nift soll nach Wien zu den Mölkern kommen, allwo nur Cavalierskinder gebildet werden für jährlich 2000 fl.

Wibrigenfalls haben bie Rinber nach Absterben ber Großeltern recht=

mäßig nur 50 fl. ein jedes zu bekommen. Dieß ist ber letzte Willen, welchen ich mitzutheilen. — Betrachten Euer Gnaben bas große Bermögen ber Großeltern, treten Euer Gnaben bas Glud nicht mit Fußen!

Dieg ift mein Rath: eins ober zwei zur Erziehung zu übergeben; benn ich auf folche Condition ware bereit, meinen einzigen Gohn Rarl fogleich zu übergeben.

Euer Gnaben bereitwilligster Diener Jof. Goler v. B. . . . Fiscal.

NB. Wenn es Euer Gnaden anständig ist, so möchte ich die Frau Baronin ersuchen um Tilgung der F...fchen Schuldforderung, nur um der Execution auszuweichen, welche Aufsehen macht und zur Schande gereicht.

Befth, 1. Marg 1817.

Dochgeborne, gnabige Frau!

In Betreff bes F... schen Processes kann ich Euer Gnaben versichern, daß tein Mittel dawider ist, um die Execution nicht zu vollziehen. Auch die Berson wird im Processe bei Nichtzahlung gesordert. Wenn bas löbliche Stadtgericht Euer Gnaben Berson zuspricht, dann sieht es übel aus. — Ich that meine Schuldigkeit und schrieb Euer Gnaden ben geäußerten Wunsch der Schwiegereltern. Euer Gnaden sind Mutter. Ob
Sie die Kinder zu einer ersorderlichen noblen Erziehung übergeben oder
nicht? ob Euer Gnaden das Glück mit Füßen treten werden oder nicht?
solche glücklich oder gar unglücklich machen? — es ist mir wirklich gleichviel! — benn jeder thut das Seinige am Besten. In der größten Eile
Euer Gnaden bereitwilligster Diener Ios. Eder v. B... Fiscal.

Alfo auch ber wohlgemeinte Rath eines unbefangenen Fremben fruchtete nichts, ja felbst nicht einmal die furchtbare, übrigens nur brobenbe, niemals erfüllte Aussicht auf Gefängniß und Schande. Die Kinder mußten bleiben. Die drei Kinder weggeben hatte geheißen: bas herz breimal aus bem Leibe sich reißen.

Die erste unmittelbare Folge der Uebersiedlung nach Tofai bestand darin, daß Nifi durch die plöhliche Unterbrechung im Besuche der ersten Humanitätskasse sogleich ein ganzes Jahr für seine Schulbildung einbliste. Berlor aber ber fünftige Belehrte babei, - ber fünftige Dichter gemann offenbar. Wie mußte ben naturfeligen Leuau, bamale felbft noch im Lenze feines Lebens, biefer fein erfter freier Leng in ausgezeichnet ichoner Begend wonnig ergreifen! In ben üppigen Garten und Auen Totai's zwischen ben Silberarmen ber beiben bort fich vereinigenben Fluffe Theife und Bobrog bluben bie Rofen, tiefe Duftnachtigallen, in erstaunlicher Sulle und Fulle, und bie Rachtigallen, biefe fingenben Rofen, bilben bort eine formliche Liebertafel, wie ob eigens babin bestellt zur Befingung ber lieblichen Blumenköniginnen. Wer fich allbort gang gemächlich mitten im Gemache an Nachtigallengefang und Rofenbuft berauschen will, hat weiter nichts zu thun, als nur bas Fenfter zu öffnen. Bu biefem eblen Baare von Genüffen gefellet fich bort auch noch ein nicht minber ebles zweites Baar: anmuthige Matchen nämlich und ber anerkannte König aller irbifden Traubenfohne. Gleichwohl noch immer nicht genug! Tangente, sporenklirrende Bugaren waren oft auch noch ba, und finftere fiebelgewaltige Bigeuner, und einsame melancholische Fischer. Der im beliften Sommermontlichte mantelte ber fünfzebnjährige Lenau, Die liebestöhnente Laute im Arm, fachelnbe braune Schatten entlang, in beren Schirme gange Matchengruppen laufdend ihm nachschlichen, worunter zumal eine fehr reizenbe junge Freundin feiner Schwester Therese, ebenfalls Therefe genanut, eines toniglichen Oberbeamten Tochter, wohl Lenau's erfte leichte Liebe.

So angenehm verssoffen Lenau Lenz und Sonnner bes Jahres 1816, vielleicht bie heitersten Tage seines Lebens. So aber komte es offenbar nicht immer bleiben. Nachdem Tokai mit keinem Gymnasium versehen war, so wurde, um Niki häuslichen Unterricht zu verschaffen, Kövesth bewogen, wenigstens für längere Zeit ebenfalls nach Tokai zu kommen. Im Schuljahre 1817 ward nun — ohne übrigens obige Annehmlichkeiten allzusehr zu vernachlässigen, und obschon sich zwischen Lenau's älterer Schwester und Kövesth unvermerkt ein angenehmes Berhältniß entspounen hatte — mit solchem Rachdruck auf die Wissenschaften sich verlegt, daß Lenau am 6. Inli 1817 zu Unheln, wo das nächste Gymnassum sich besand, die öffentlichen Prüfungen aus den Gegenständen der ersten Humanitätsklasse mit so gläuzendem Ersolge bestand, daß die Lehrer sich seiner gar nicht genug verwundern konnten.

Gebichtet hat Lenau zu jener Zeit eben auch noch nicht; gleichwohl ward ihm damals schon große Berühmtheit gewahrsagt. Und von wem wohl? Bon seinem Lehrer und seiner älteren Schwester erklärtem Berechrer. Als dieser Tokai wieder verlassen mußte, um sich selbst an der Hochschule zu Besth weiter auszubilden, beschwor er seinen Zögling, von seiner Schwester doch dann und wann ihm zu schreiben. Das that dieser denn auch, und zwar in einem so geistreichen Briefe, daß der Empfänger bei Gott nicht wußte, sollte er sich mehr über die guten Mittheilungen oder über die Gilte der Mittheilung freuen, und er hatte in seinem Wonnetaumel nichts Eiligeres zu thun, als der Mutter des hoffnungsvollen Schreibers, unter Anschluß seines Briefes, jene glänzende Berheißung zu machen.

Für Kövesdy einen vollgültigen Erfat zu gewinnen, überstieg weit vie schwachen baaren Kräste ber Mutter Lenau's; es war also nicht zu vermeiden, auch diesen, sollte er anders nicht auf halbem Wege nutlos stehen bleiben, wieder nach Pesth zu seiner Weiterbildung zurüczubringen. Konnte sich sedoch seine Mutter von ihm wohl auch trennen? — Eher von ihrem Augapsel! Und wenn sie auch zehn Gatten gehabt hätte — eher als ihren Herzensschhn hätte sie alle ihre zehn Gatten verlassen. Die leidenschaftliche Mutter saste den einste zehn Gatten verlassen. Die leidenschaftliche Mutter saste den einsten Entschluß, mit allen ihren Kindern, alten sowohl als neuen, fünf an der Zahl, vorläusig aber ohne Gemahl, wieder in die kaum gestohene Hauptstadt Ungarns zurüczukehren. So weit führt ungezügelte Mutterzärtlichseit! Aber ihre Bedrängnisse brachten sie noch immer nicht dahin, ihre ersten drei Kinder den einsamen Großeltern zu senden; ja nicht einmal ein einziges davon. Lenau verließ also für immer das liebliche Tokai; aber dessen kohen Nachtigallen, Husaren und Zigeuner begleiteten ihn, wie seine Lieder sehren, süberall hin.

An bem westlichen Fuse bes Ofner Festungsberges liegt bas Kristinenthal, bas von einer bie Ofner Festung im Halbtreise einschließenden Bergtette gebildet wird. Dieß Thal wird von den ländlich freundlichen Häusern und Gärten der Kristinenstadt angenehm durchschnitten. Diese dient wegen ihrer gesunden Luft und niedlichen börflichen Bauart häusig den Ofnern und Besthern zum Sommerausenthalte. In einiger Entsernung nördlich von der stattlichen Piarrsirche breitet sich ein mächtiger Wiesengrund aus, der, weil bie Rugniegung bem jeweiligen Befehlehaber ber Diner Feftung auftebt. bie Beneralwiese genannt wird; auch benützt man ihn gu friegerischen Uebungen. Im Westen wird biese Wiese von einem aus bem Diner Bebirge ber Donau zulaufenben Graben und von ber Fahrstrafe begrengt, ober vielmehr burchzogen, jenfeits beren noch ein fleinerer, beinabe ein Dreied bilbenber Wiefenplan liegt, ber einft als Golbatenfriebhof gebraucht worden war, und beffen Rapelle, bem beiligen Rifolaus geweiht, nunmehr in ein Bohnhaus umgeftaltet ift. Roch jett fteht bieg Saus einfam; aber noch viel einfamer mar es vor vierzig Jahren, ba mehrere ber oberhalb ber Strafe gelegenen Barten und Saufer erft fpater entftanben. Doch je ftiller und abgeschloffener bieft Platchen ift, besto größer ift ber naturreig feiner Umgebungen; benn im Angefichte bes Bauschens erbebt fich öftlich bie fechehundertjährige Festung Dien, vormale ber gewöhnliche Wohnfit ber Ronige von Ungarn. Begen Guben, jeufeits ber freundlichen Rriftinenstadt, ichlieft bie Aussicht ein iconer Berg, ber Blodeberg, von bem burch bie Türken bort erbauten Blodhaufe fo genannt, anstatt beffen nun bie Sternwarte ber Bochichule barauf prangt. Mus Weften lachen bie rebenbepflanzten Boben eines Theils bes alten foniglichen Thiergartens berüber, ber Schwabenberg gebeigen, weil bei ber Wiebereroberung Diens im Jahre 1686 bie fcmabifchen Reichevölfer ibn befett hielten. Nördlich endlich, im Thale felbft, begrenzen ben Blid iene machtigen Baumgruppen bes ben öffentlichen Bergnugungen gewibmeten Stadtmeierhofes, benen fich norboftlich bis zur Donau auslaufente Bebirge auschließen; bieg ift ber Unblid aus ben Feuftern bes Bausdens; aber einige Schritte nur, und es eröffnen fich bie bom Stabtmeierhofe gebedten Soben bes Johannes= und bes Lindenberges, bann bie malerifchen Gegenben bes Sauwinkels, welcher einft Matthias wilbfauereicher Jagbbegirt mar, und "ber fcouen Schaferin," wo noch jett Mauertrummer bie pormalige Stätte bes blübenbften Baulinerfloftere Ungarns bezeichnen. Alfo wetteifern bier bie Ginbrude ber Raturfconbeiten mit jenen einer bewegten und rubmreichen Bergangenheit.

Raher bem Sauschen auf ber Generalwiese verblutete gegen Ente bes vorigen Jahrhunderts Bischof Martinovich, ber nach Frankreichs Beispiel auch Ungarn umzuwälzen versuchte, mit sechs seiner hauptgenoffen; ein Hügel machte ihre Grabstätte noch vor vierzig Jahren kenntlich. Es war aber ber Boben unmittelbar um's hänschen herum selbst einst bicht mit Gräbern bebeckt, und oft steigt noch jett mancher zerschrotene Arm, manche klassende hirnschale aus ber Tiefe empor. Doch auch schon vor vierzig Jahren wehte hohes Gras barüber und neigten Obstäume ihre saftigen Früchte, zumal goldene rothwangige Marillen (Aprikosen), freundlich barauf herab. Auch bas hänschen, wie heiter es nun auch sieht, behielt noch manchen Zug seiner ernsten Bergangenheit; besonders aber erinnert baran die hohe Nische oberhalb dem vormaligen, nunmehr vermanerten Eingangsthore, die voreinst die Bildfäuse des heiligen Beschützers beherbergt haben mag. Das äußerste der niedrigen Nebengebäude links, eine hölzerne Barake, nun der holzstall, war einst die Leichenkammer.

In dieß schauerlich-romantische Hauschen, damals einer Wittwe Kolb gehörig, zog nun im herbste 1817 Mutter Therese mit allen ihren fünf Kindern; vornehmlich die Wohlseilheit war's, was ihr eine ebenerdige Wohnung in abgelegener Gegend empfahl.

In dieser Zeit stiegen Mangel und Entbehrung auf das Aeußerste. Die Arbeiten aus ber Ofner Monturscommission, worauf Therese am meisten gerechnet haben mochte, waren nun nur äußerst spärlich, und wie hätte sie sich selbst und fünf Kinder auch je davon ganz erhalten können!

— Wie auch Therese und Resi emsig stricken — es brachte nur wenig ein; was von Tokai kommen konnte, reichte bei weitem nicht zu, und wenn auch die in Besth wohnende treue Schwester und Tante Markowitsch manchmal einige Lebensmittel ihnen schiedte — sie konnten nicht immer satt zu Bette gehen, und ihr Bett war hart und blirftig, und die Beheizung schwach.

Ein Bunder nur war's, daß Riti unter fo niederbrudenden Berhältniffen gleichwohl höchst ehrenvoll als Student ber zweiten humanitätsklasse bestand. Aber eben vielleicht der Ernst, der aus dieser traurigen Lage ihm erwuchs, verbunden mit dem Bunsche, sich gehörig auszurusten, um dem Elende um sich herum einmal selbst abhelsen, und der Mutter ihre unsägliche Liebe vergelten zu können, spornte ihn zu den größten Anstrengungen an. Bu jener Zeit mag die dunkle Blume der Schwermuth, beren Samen er schon bei ber Geburt empfing, in Lenau's Busen zuerst zur Blüthe gelangt sein. Solche Umgebungen und Umstände waren ein wahres Treibhaus für dieselbe. Damals war es auch, wo er öfter nach Alt-Ofen zu seinem Oheim Mihitsch, dem Hufaren, kam, und in bessen Bimmer schlief. Dieser las dem Burschen dann Boltaire's Brieswechsel mit Friedrich vor, und suchte den Nessen aufzuklären. So konnte er ihn um Mitternacht weden: "Schlässt du?" — "Nein, Herr Onkel!"" — "Es gibt doch keinen Gott!" sagte er dann lateinisch, wie er mit dem jungen Menschen gern reden mochte. (S. Lenau in Schwaben, von Emma Niendorf, S. 130.) So ward also auch der Zweisel schon frühzeitig bei Lenau eingessührt.

Aber ber winterlichste Leng begt boch auch feine Blumen, und mandes geschirmte Wintelden erfüllet fich mit würzigen Beilden. Alfo benn auch Lenan's Jugent. Dft trieben fich Rifi und feine Schweftern auf ben vermachsenen Grabern gang gemüthlich umber; ober biefe fagen unter ichattigem Ruftbaume und horchten bem meifterlichen Spiele feiner Laute; ober es jogen unter luftig ichmetternben Tonen endlose Reihen ju friegerifchen Aufführungen berbei, als ob zu einem Schaufpiele für bie jungen Leute eigens herbestellt. Und tam einmal eine besonders foftliche Speife von ber gnäbigen Frau Bafe - o wie bie bann fcmedte! Ginmal batte Rifi fogar felber eine folche Lederschuffel verschafft. Unferne bes Fenftere ber Wohnung, bas in ben Barten fab, ftanb nämlich ein Marillenbaum, bebedt mit ben anlodenbsten Früchten. Rifi bilbete aus bem langftieligen Befen febr gefdidt einen Obftbrecher, und langte bann Marille um Darille, aber nur bie ausgesuchteften, nach bem Bunfche jeber Schwester fein fauberlich und gart gum offenen Fenfter berein. Dicht nur bie Gute ber Früchte, fonbern auch noch bie bei beren Erlangung gludlich bewiefene Beschidlichfeit und Lift und bestandene Befahr wurzten und erhöhten ben Genuf.

. Anfangs Juni 1818 schrieb Rifi an Oheim Maigraber: Berebrtester Berr Ontel!

Da Sie so vielen Antheil an meinem Schidfale nehmen, und sonberlich in Ihrem letzten Briefe sich so warm erkundigten, ob meine Prilfung ber Meinung, die Sie von mir fasten, wirklich gemäß aussiel, will ich auch nicht fäumen, sogleich zu melben, baß ich ben 5. Juni mein Tentamen abgelegt, und mir (jedoch ohne zu prahlen) durch meinen Fleiß das Lob und ben allgemeinen Beifall des Herrn Directors und des Herrn Brofessors, und den Namen eines braven, fleißigen Burschen errungen habe. Sehen Sie versichert, theuerster Ontel, daß ich auch künftighin in meinem Fleiße und guten moralischen Betragen fortsahren werde, besonders, da Sie mich, werthester Ontel, dieß zu thun aufenern.

Da ich Sie nun als meinen Onkel und Theilnehmer meines Schickfals so unaussprechlich schätze und liebe, schiede ich Ihnen mein erhaltenes Testimonium, wörtlich und getreu abkopirt. Unsere jetzige mistliche Lage kann Ihnen übrigens hinlänglicher Beweis sehn, daß ich selbes nicht erkauft, sondern durch meinen Fleiß und Bestreben, Ihrer Liebe würdig zu sein, wirklich verdient habe.

Hiemit kuffe ich Ihnen ungähligemale die Hände, und geharre, mich in Ihre Liebe und Gnade enupfehlend, Ihr gehorsamster Neffe Nicolaus Niembsch I. anni Philosophus.

Bon meiner Mutter taufend Ruffe, und von meiner Schwester ebenfo viele handluffe.

Der Oheim schiefte ihm eine Behngulben-Banknote, versicherte ihn seiner herzlichen Liebe mit dem Beisatze, jederzeit zu seinem Besten alles Mögliche beitragen zu wollen, und gab ihm zugleich den guten Einschlag, seinem Großwater und seiner Großmutter auch einen recht schweichelhaften Brief zu schreiben, seine Testimoniales in Abschrift beizuschließen, sich in ihre großelterliche Liebe, Gnade und Unterstützung zu empfehlen, und sie recht inständig zu bitten, sie möchten sir künftiges Wohl sorgen.

Das mag nun auch geschehen sein, nicht ohne Borwissen ber Mutter, ja selbst nit ihrer, wenu auch schmerzlichen Einwilligung; benn mürbe gemacht burch die bittere Noth der letzteren Zeit, nutzte sie doch wohl endlich einsehen, daß ohne der Großeltern Unterstützung an keine seiner großen Anlagen würdige Ausbildung ihres Lieblings zu denken wäre. Den Hauptausschlag mochte aber wohl Niti selbst gegeben haben. Er war nun kein Knabe mehr, von dem man ohne viel Fragen blinden Gehorsam heischte, sondern ein verständiger, vieldenkender Jüngling, klug genug,

ber Mutter die nämliche Waffe, womit sie sich bisher so hartnädig gegen die Ansorderungen der Großeltern vertheidigte, die Liebe zu ihren Kindern, schmeichelnd zu entwinden, und gegen sie felbst zu kehren, indem er sie bewog, zum Besten ihrer Kinder der Gegenwart berselben filr einige Zeit entsagen zu wollen. Borläusig sollte sie wenigstens nur ihn, der der Ausbildung am meisten bedürfte, ziehen lassen.

Die Großeltern ergriffen bie bargebotene Gelegenheit mit Freuden, und schickten ben Feldpater ber Stockerauer Monturscommission Ansangs bes Herbstmondes 1818 nach Ofen, um den Enkel von dort nach Stockerau zu bringen. Dieser Pater meinte aber die Sache noch besser zu machen, wenn er auch die noch jugendlich unbedachtsame Leni den Großeltern überbrächte, ohne vorläusiges Wissen der Mutter. Am 4. September geschah die Abreise von Ofen und vier Tage darnach langten alle drei glücklich in Stockerau an. Niti gab sogleich Kunde von seiner und seiner Schwester Leni gütigen Aufnahme bei den Großeltern, lud die Mutter zu einem Besuch bei diesen in, und theilte die Neuigseit mit: er sei umgetauft worden, und werde nun Franz genannt. Auch Leni entwarf bezüglich ihrer eigenmächtigen Mitreise ein Entschuldigungsbriessein mit dem Beginne:

Ich unterfange mich, um Bergebung zu bitten, baß ich Sie beleibiget habe. Es war eine Uebereilung, bie ich mir stets vorwerfe. Aber ich weiß, baß Sie mitleibig und gnädig gegen Andere sind, und wage es baber, Sie um Berzeihung zu bitten.

Siehe, ba entriß ihr Rifolaus-Franz, ber keimenbe Lenau, mit unwilliger Haft bie Feber und verbesserte so:

Berehrtefte Mutter!

3ch nehme mir bie ungeheure Kuhnheit heraus, mich vor Ihren augebeteten Fußen in ben Stanb zu werfen, und mit bemuthiger Stimme um Gnabe zu fleben.

Der Besuch ber Mutter in Stoderau erfolgte benn auch. Mit Thränen riß sich bie gärtliche Mutter von ihren zwei zursichleibenben Kinbern los, um mit ben übrigen brei endlich wieder nach Tokai zursichzukehren. Dort angelangt, mar ihr Erftes, bem Sohne gu fchreiben. Seiner Antwort hierauf entnehmen wir folgenbes:

Liebe, theure Mutter!

Ohne Berzug und gleich nach Erhaltung 3hres Briefes will ich Ihnen benfelben beantworten. Innigst erfreut über die unbegrenzte Liebe, die aus allen Ihren Handlungen so sehr erhellet, und ganz von Dankgefühl durchbrungen, gelobe ich: meine gute Mutter nie aus meinem Herzen zu bannen, und eingebent des Opfers, daß Sie sich um meines Wohles willen, dem bittersten Schmerz, der Sie nach meiner Trennung übermannte, preisgaben, will ich, so lange ich athme, Ihr gutes Kind bleiben.

Ein Troft muß Ihnen übrigens bie Ueberzeugung jenn, baß Ihre Kinder wohlversorgt und von ihren guten Großeltern geliebt werben. Damit Sie hievon überzeugt sehn können, geb' ich Ihnen Anlaß und Stoff genug, wenn ich Sie versichere, baß es mir im vollen Sinne bes Wortes wohl ergehe.

Gute Mutter, fügen Sie sich in ben Willen unserer Eltern, und Sie werben mich nicht nur Ihrer Liebe, sondern auch Ihrer vernünstigen Denkungsart überzeugen, und noch glauben machen, daß ich eine kluge, weise Mutter habe. Befremden wird Sie dieß aus der Feder Ihres Sohnes, der Ihre Gegenwart so sehnlichst wünscht; aber wenn ich Ihnen ans Herz lege, daß es die Großeltern nie zugeben, daß Sie hier wohnen, — dann, daß Sie mich und die Leni öfters sehen, und von mir häusig Nachricht erhalten werden, so glaube ich das Meinige gethan zu haben, Ihre Liebe auch fernerhin zu verdienen, und Entschuldigung hoffen zu können. Ihre guten Lehren und Warnungen verspreche ich Ihnen heilig, nicht ohne Erfolg geschehen sehn zu lassen. Setes will ich den himmlische Wonne zum Nachgefühle bringenden, aber auch steilen Psad der Tugend gehen, und mit meinem Willen keinen Finger breit von Gottes Wegen ablenken.

Riffen Sie mir meine gute, liebe Resi; fagen Sie ihr, ber guten Schwester, baß auch sie in meiner Seele und Herzen Anter geworfen habe, ben tein Sturm aufzuheben vermag.

3ch fuffe Sie und biefelbe und verbleibe Ihnen noch obendrein bie Hance fuffent, 3hr gehorsamster Sohn Franciscus Nicolaus Niembsch.

Einen Gruff an bie Gobenbergs, bie von mir einen Brief gu gewärtigen haben.

Sagen Sie meinem unvergestlichen, theuren Kövesdy, daß ich ihm nicht schreiben darf, und so ohne meine Schuld die heiligste Pflicht der Freundschaft verletze; dach will ich ihm in Ihren Briefen auch immer einige Zeilen . . . clauculum . . .

Taufend Ruffe an ben theuren Freund!

Lenau mußte beim Beginne bes Schuljahres 1819 nach Wien, um bort in bas erfte Jahr ber Philosophie aufgenommen zu werben. Er warb in Roft und Wohnung ju einem alten Freunde ber Grofeltern, einem Soffetretar gethan (alter Bauernmartt 625, britter Stod). Es icheint, baf er in biefem Jahre, wo es ihm leiblich gut ging, viel minter lerneifrig gewesen, als im vorigen, wo es ihm so schlecht gegangen. Bielleicht hatte er fich auch mehr in bie fcmarzen, funkelnben Aeuglein bes artigen Sausfrauleins mit bem zierlichen Ramen Mina, als in bie matten fcwarzen Lettern feiner Beisheitsscharteten zu vertiefen geliebt; ober rielleicht lähmte ein, gerade um bie Brufungszeit ibm ju Dhren gefommenes unbestimmtes Gerücht von bem erfolgten Tobe feines geliebten Freundes Rovesby (er war in ber That zu Besth vom Nervenfieber babin gerafft worben) feine Anstrengungen, ober es mar enblich bie ungarische Borbilbung ben größeren Anforderungen nicht gewachsen, Die man in Deutschland ftellte, - turg: ber Prüfungsausfall entsprach ben Erwartungen nicht, ober man ließ es vielleicht nicht einmal auf bie Brufungen ankommen, fonbern entschloß fich fogleich, tiefen Jahrgang ju wieberholen. Damit aber Lenau's Mugen von jenen gerftreuenden anbern ab- und ben Buchern zugelentt wurben, follte er fich in die Ginfamkeit zu einem alteren ledigen Sauptmann gugleich Bermalter bes Wiener Montursbepots, jurudziehen, beffen Bausführerin, eine bejahrte, ftille, gute Bittme, feiner Aufmertfamteit nicht mehr gefährlich werben fonnte (Bahringergaffe 223, erfter Stod).

Bezüglich Kövesby's fchrieb Riti an feine Mutter (ber Jüngling hatte bie Untugend, viele Briefe gar nicht zu betagen):

· Biefgeliebte Mutter!

Bange Beforgniß und bas Borgefühl bes tiefen Schmerzes, ber mich



bei Bestätigung bes Gerüchtes befallen wird, fint ber bringenbe Anlag, Sie um balbige Antwort zu bitten.

Man erzählt nämlich, es wäre ber liebe Kövesth zu Pesth gestorben, und es bringen mich wirklich manche Umstände bahin, die mein Herz zerschmetternde Nachricht für gegründet zu halten. D, es wäre dieß eine schreckliche Wahrheit, meinen Freund, dem ich zu danken habe, was ich bin; einen Freund, der die Grundsätze der Tugend mit unausgleichbaren Furchen in mein Herz gegraden, dem ich es allein Dank weiß, daß ich mein ganzes Sehn unbesteckt erhalten — den theuren Kövesdy verloren zu baben!

Ich beschwöre Sie um balbigen Aufschluß.

3hr ewig gehorsamer Sohn Frang v. Niembich.

Die Ferien von 1819 brachte Lengu zu Stoderau zu. Der Bogelfang war noch immer feine Sauptunterhaltung, welche benn auch in ben umliegenden Felbern und in ben naben Donauauen reichliche Weibe fand. Roch größere Freude gemahrte ibm bas Wieberseben feiner beiß geliebten Mutter und ber bauernbe Befit feiner Lieblingefdmefter Refi. taufend Bergensfähen an ihrem einzigen Sohne bangenbe Mutter batte es nicht länger mehr fo ferne von biefem anszuhalten vermocht. Gie erklärte rund beraus, ihm burchaus naber gieben zu muffen, und aller Gegenvorstellungen ihres Gatten zu Trop, ber fich in Totai gefiel, weil es ibm bort ziemlich wohl schon ging, machte fie fich mit Reft und ben beiben fleinen Tochterchen auf ben Weg, um Refi, Die feit bem Tobe Rovesby's, ben man ihr lange verheimlicht, febr bufter geworben, jur Ausheiterung nun endlich auch nach Stoderau zu bringen, barauf fich felbft aber mit ben zwei jungften Tochterchen am westlichen Ranbe von Ungarn zu Brefburg niederzulaffen, wohin ber Gemahl und Bater von Totai fobalb als nur möglich nachfolgen follte.

Als eine etwas kunstrebnerische Kielprobe bes Jünglings, zugleich aber auch als ein sprechenbes Zeugniß seiner innigen Liebe zur Mutter, wie nicht minber seiner bamals noch sehr großen Frömmigkeit, möge hier ber Gladwunsch, ben er ihr zu ihrem Namensseste (15. Oftober) barbrachte, Raum sinden.

#### Berehrungswürdigfte Mutter!

Bu groß ist das Gefühl, qu erhaben bas Biel meiner Bunfche, als daß ich jeben berfelben, jeben Zweig und jebe Modifikation meiner Empfindungen zu vereinzeln vermögend wäre.

Theure Mutter, könnte ich in die Mitte Jener sichtbar treten, die sich des herannahenden Tages erfreuen, um Ihnen Beweise der Hochachtung und Liebe zu geben; könnte ich in ihre Mitte treten, um ein Gleiches zu thun — doch auch da würde sich dieß mächtige Gefühl meiner bemeistern; kaum vermögend, einige meiner heißen Winsche herzustammeln, würde ich meiner unendlich geliebten Mutter an den Hals sinken, und ein Thränenstrom würde dann die Acchtheit meiner Worte bezeichnen. Doch — ausgehalten von meinem Beruse, ist es mir nur gegönnt, einen schriftlichen Beweis meiner kindlichen Liebe zu geben.

Unaussprechlich geliebte Mutter, Heil, Segen bes Allmächtigen, eine lange Frist Ihres theuren Lebens! Zur Freude Aller und zur Wohlsahrt Ihrer Kinder!

Dieß ift ber Bunfch, ber in ber Sille eines Gebets zu bem Ewigen emporsteigt; bieß ist ber schwache Umriß ber Empfindungen Ihres unterthänigst gehorsamen Sohnes Frang v. Niembsch.

Um uns die Lage ber leibenschaftlich liebenden Mutter, die nichts sehnlicher wünfchte, als die von ihr getrennten Kinder ihrer ersten Schwwieder an fich zu reißen, zu vergegenwärtigen, lefen wir diesen ihren Brief:

Brefburg, Anfange Bornung 1820.

Theurer, lieber Mifi!

Unbegreiflich ift es mir, was mit ben Briefen geschieht, ba bu ben meinen so lange nicht erhieltst, mein lieber Niti. Wenn bu wüßtest, wie mir zu Muthe ist, wenn ich so lange keine Nachricht von bir habe! In tausenb Gesahren seh' ich bich, und ängstige mich Tag und Nacht, weil es mir unmöglich scheint, daß du mir gar so selten schreiben solltest.

Guter, lieber Sohn, wie tief frankt mich ber Gebanke, baß es meinen Kindern gleichsam zur Bedingniß gemacht wird, ihre Mutter zu verlaffen; fremd mit ihrer Mutter zu sein, um einst reich zu werden! — 3ch erkampfe Euch biesen Reichthum mit Millionen Thranen, die keine

mitteibige Sand trodnet. Wie willig opferte ich Alles, um Euch nur bei mir ju haben! Und nun hat man mich so graufam von Guch getrennt!

Du, mein guter Nifi, mein theurer, reblicher Sohn, suchest Bergutigen in bem Gebanken an die Zukunft, daß du noch in meiner Nähe leben wirst. So lange es ja nur möglich ist, wird die Kabale es hindern; man wird dich immer mehr entfernt halten, und ich werde indeh mich tränken und martern. Und follte einst vielleicht dieser dein Bunsch erfüllt werden, so werde ich dieses Glück nicht lange mehr genießen können. Ich bitte nur den Allmächtigen, der so langmüttig dieser Ungerechtigkeit zusieht, das Derz meiner guten Kinder gegen mich nicht erkalten zu lassen.

Wie gehet es bir, mein lieber Sohn, mit ber schrecklichen Bewegung, die du täglich zu machen hast? Ich sehe jede üble Witterung mit Wehemuth. Wann gehest du wieder nach Stockerau? Es ist beinahe kein Augenblick, daß ich nicht mit ganzer Seele bei Euch bin. Bei allen Geschäften, die mir schwer ankommen, denke ich: ich thue es, um Euch nur nahe zu sehn. Und doch kann ich Euch nicht sehen! Schreibe mir nur sogleich, mein Kind! — Ich bitte dich, sieh auf deine Gesundheit, und denke nit Liebe an deine dich ewig liebende und segnende Mutter Theres.

Wien, ben 23. Februar 1820.

Theure, ewig geliebte Mutter!

Es ist nicht Lauheit im Schreiben, die Sie vergebens auf Briefe von mir harren läßt, sondern das viele Studiren, das mich Tag und Nacht beschäftiget; doch hoffe ich mit Gewißheit, durch eine Reise auf einige Tage nach Pregburg, die ich auf Oftern mache, in den Armen meiner guten Mutter entschädiget zu werden.

Es banget mir übrigens, daß Sie gang allein in Bregburg sich burchhelfen sollen, und wünschte sehnlichst Anfschluß über die Art ber Erhaltung Ihres und ber theuren Kleinen Lebens.

Meine Schwestern sind gesund, so auch ich, ber ich mich in der Kost eines wahren Biebermannes, bes hauptmann Bolz ' befinde. Es ist auch, salls ein körperliches Ungemach mich befallen sollte, in hinsicht ber Pflege nichts zu forgen, benn es wohnt auch die Rittmeisterin Brandstätter,

<sup>&#</sup>x27; Gines geborenen Schmaben.

eine recht gute, ehrliche Frau, bei uns, bie uns eigentlich beibe in ber Koft hat.

Bestern habe ich eine Brufung aus ber Mathematif gemacht, welche burch ihre Excelleng Aufschen erreget.

Sonst habe ich Ihnen nichts zu sagen, als bag ich Ihr theures Schreiben erhalten, und bag ich mich herzlich barnach sehne, Sie auf Oftern zu sehne, und mich zu zeigen als Ihren, Sie unzähligemale füssenen, treuen Sohn Nifi.

Brefiburg, ben 6. Märg 1820.

Theurer, einzig geliebter Gohn!

...... D, mein Gott! wie glüdlich war ich, als ich dich noch nach einer Priffung mit einem Mildreis bewirthen tonnte! Entriffen ift mir Alles, Alles, jede Freude meines Lebens!

Romm gewiß! Ich fuffe bich millionenmal, beine bich fegnenbe Mutter.

Als fleine Leuchtfugeln mögen aus ben bamaligen Briefen Lenau's folgende Stellen aufsteigen:

Dhne Tag.

Ewig theure, einzig geliebte Dautter!

Bu ber Ueberzeugung, daß Sie an bem Glüde Ihres Sohnes Freude haben, sage ich Ihnen, baß ich Samftag ben 11. März aus bem schwerssten Studio, ber Philosophie, Prüfung gemacht, und baß ich unter 240 Mitschülern am besten bestanden.

Meine Schwestern werben von mir, so ich Stockerau sehe, wegen ihrer Lauheit gerügt, und bas Andenken an eine gute Mutter in ihren Berenselen aufgefrischt werben. Rifi, Ihr treuer Sohn.

Bor Oftern 1820.

Liebe, gute Dutter!

Es hinderte mich an dem Besuche bei Ihnen kein seindsclig Berbot ber Großeltern, sondern eine nach Ostern zu machende Prüfung. Ich werde aber in den großen Ferien um so gewisser kommen. Ihr treuer Sohn Nifi.

Wien, 13. Mai 1820.

Theure, gute Mutter!

Traurig flingende Borte, Die ba bertommen, wo mein Thenerstes, beilig von Gott gu Befchütentes ift, bringen mir empfindlich au's Berg. Die Grundpfeiler bes 3beals meines Lebens, bas ich mir manchmal ausmale, find Gie und Ihr Mann und Ihre Rinber. follen nur einige Jahre ben widrigen Ginfluffen ber Aufenwelt troten, wo wir bann, treu vereint mit festen Banben, und auf bie vergangene Brufungezeit frob jurudblident, felig ber burch Liebe begludten Wegenwart genießen werben. Wie fürchterlich beugend mare es boch, wenn ein feinblicher Schicfjalesturm mir ber Grundzuge meines einstmaligen Gludes auch nur einen einzigen mehr verwehte! Kovesby ift schon in jenem bunklen Lande, von bem bie Sinnenwelt uns trennt; nun aber foll Gott bie Uebrigen bem Glüde ungeftort entgegenleben laffen, ohne mich bes irbifchen Bludes vielleicht auf immer unempfänglich zu machen! Ihr lieber Bemahl foll ichen am 20. April von Totai nach Pregburg abgereist febn. nun nicht zu hoffen, bag es benn boch noch andere Brunde geben konnte, bie Ihren Mann in Befth aufhielten, ober fonft wo verweilen machten, ale nur ein Unglud, wie Gie befürchten - fo fonnten wir bochft befturgt febn. Doch ein Unterschied von vierzehn Tagen konnte burch ben unbebeutenbsten Umftant herbeigeführt werben, und noch find wir gar nicht berechtigt, etwas Arges zu fürchten.

Ihr Brief stimmte mich aber allgewaltig zur Schwermuth. Es ruht ein gewisses Dunkel auf Ihrem, mir, als bem wärmsten Theilnehmer, boch hell sehn sollenben Leben. Die unbegreisliche Ursache Ihres nicht nach Wien Kommens! — Alles verbeckt! — Lassen Sein ich boch um Gotteswisten in keiner Ungewisseit bessen, was bas Liebste meiner Welt betrifft!

Und nun bitte ich Sie recht innig, mir also gleich zu schreiben, wenn 3hr Gemahl ba ift. Ich fuffe Sie unzähligemal in meiner Phantasie, in ber Sie zunächst leben. 3hr treuer Sohn Nifi.

Taglos.

Liebe, theure Mutter!

Satte ich nicht burch einen Wiener Raufmann, welcher in Befih mar, und ben Stiefvater allta vor Anrzem getroffen hat, erfahren, bag 3hr Mann gefund in Besth ift, so hatte mich Ihr Brief erichredt. Gett sen Dant, nun können Sie ruhig senn, ich bin es auch. Kommen Sie nach Pfingften nach Wien, wo wir baun recht frohlich seyn wollen! Ihr Rifi.

Anfang Juni 1820.

Liebe, gute Mutter!

Täglich bin ich nun des glücklich schönen Looses gewärtig, Sie Alle zu sehen. Wie sich tas kleine Mätchenwert so schön gemacht haben mag! Die Blonde, die Braune — welche wird wohl mehr Geist zeigen? welche mehr Liebe äußern gegen den altvergessenen . . . doch nein! . . gegen den lange vermisten Bruder? Welche wird wohl das starke Gefühl der Mutter und die weiche Gemüthlichkeit des Baters besser einen? — Apropos! gerade fährt mir was durch den Kopf. Die Kleinen sollten das versluchte französische Manna, Papa doch wohl lassen!

Meine zwei alten Schwestern, welche bald ben Stephansthurm reiben werben (bieß ift ein Wiener Provinzialismus, um alte Jungfern zu bezeichnen), find wohlbehalten, und blüben bem Matronenalter herrlich entgegen.

Was mich und meinen Charafter, meine Grundfätze, Maximen, Ueberzeugungen, Ansichten, Meinungen, Schwärmereien, Narreteien, Philosopheme u. f. w. betrifft — unu, da werden Sie mündlich Rapport bringen.

Ferner wünsche ich, baß ber liebe Stiefvater Patienten bekomme, so viele als er gählen kann, und baß meine gute Mutter bas Ebenmaß ihrer Gefühle, Empfindungen, Gedanken u. f. f. herstellen möge. Ihr, Alle herzlich füssener, Edes siam Miklos.

Wien, 16. Juni 1820.

Emig theure Mutter!

Sie haben mich durch die Nachricht von ber Antunft unferes verniften lieben Stiefvaters hoch entzildt. Ich machte mir gleich die schönften Hoffnungen, Sie Alle zu sehen; boch - es bleibt beim Hoffen!

D wie ichate, baß es nicht ichriftlich geschab.

<sup>2</sup> Gilger Cohn Mittae.

Wir sind Alle gesund, und mir schabet ber weite Weg ins Collegium nicht im geringsten, er qualificirt mich vielmehr zum guten "Bußelier." Niki.

Wien, ben 28. Juni 1820.

Liebe, theure Mutter!

Kommen Sie nur balb nach Wien. Ich freue mich recht herzlich barauf, ben lieben Stiefvater bei seinem — Gott gebe es! — voluminösen Körperlichen zu packen und ans Herz zu brücken. Es war boch gut, daß Sie mir geschrieben, er sen todt; um so höher steigerten Sie hiedurch die Freude, die ich beim Rapport seiner Ankunft hatte. Daß sich die liebe Mina nicht ganz wohl befindet, thut mir recht leid. Die kleine Maria . . . (boch bald werde ich das Mächenwerk nicht mehr klein nennen dürsen, ohne einen Berstoß gegen ihre Sitelkeit!) — muß sich gut entfalten, und von der Mini verspreche ich mir schon gar eine Doktorsmiene. Sie hat Geist, man muß ihn psiegen.

Uebrigens freue ich mich auf die Reifebeschreibung des Baters, und insbesondere auf die mir sehr interessante Erzählung des Lamento, welches die Tokaierberge beim Abkraten desselben erfüllte; auf die langen Gesichter, welche diese edlen Barbaren schnitten, als sie den Mann verloren, den sie nicht zu achten verstanden. — Daß mich alles dieß interessirt, durste wohl daher rühren, daß, salls man irgendivo eine Weile haust, sich dann doch, besonders beim gemüthlichen Menschen, eine Liebe der Gegend einschliecht.

Ich bin vollkommen gesund, geniesse recht frische Luft, sintemalen es aus dem Wetterloche der Bergseite oft recht wader herüber bläst. Auch haben wir einen angenehmen Garten, und mein Kostherr ist brad und edel. Ueberdies bestige ich einige Freunde im wahren Sinne, wadere Bursche; und boch bin ich nicht recht heiter ohne Euch. Auch bin ich hier in einem Dause geschätzt, und esse bort öfter zu Mittag; doch die Leutchen haben mir Grundsäge, seicht, wie ein Grab zur Pestzeit; und baher rührt mich ihre große Achtung, die sie allenfalls hegen mögen, nicht sonderlich, und ich werde die Leute meiden. Es ist nämlich ein angesehener Handelsmann, der ein hübsches Landzut, eine hübscher Tochter, und berlei Schnurr-

pfeifereien mehr hat. — Meine liebste Unterhaltung bleibt mir boch noch immer meine treue Guitarre, und ich bante Ihnen und bem guten Gobenberg stets, daß Sie ben Sinn für dieses Instrument in mir weckten. Dieses Instrument ist Mittel meiner Schwärmereien; die Besonderheit in meinem Charafter, die ich meinem unvergestlichen Kövesch bante, ist Mittel, mich über bas Gewöhnliche im Leben zu erheben, und mit Hülfe ber Lehren eines weisen Mannes, des Professors der Philosophie, au einem selbsstständigen Manne zu bilden. Auf eigenen Füßen zu stehen, ist das lehte Ziel meines irdischen Strebens.

Die Großeltern sprechen von einem Sauskauf, versteht sich: unter ber Rose. Die guten Leutchen figuriren Dürftigkeit; vielleicht find sie so kurzssichtig zu glauben: die Wissenschaft um ihr Geld würde mich in meiner Arbeit lähmen. Aber aus sicheren Duellen geht doch hervor, daß sie ein beträchtliches Bernidgen besitzen milfen, welches mir nur insoferne lieb ift, als ich dadurch leichter im Stande sehn werde, Ihnen Allen eine träftige Stütze zu sehn.

hiemit fuffe ich Gins um's Andere aus Ihnen recht berglich. Ihr treuer Nifi.

Ohne Tag.

#### Ewig theure Mutter!

Mit aller Zuversicht können Sie mich mahrend ber Ferien auf zehn Tage erwarten. Ich banke bem guten Stiefvater für's Reifegeld recht herzlich, und freue mich, Sie Alle zu sehen. Wir sind Alle gefund; ich bin wieber von Stoderau in Wien zurud, und in einigen Tagen fertig.

Meine Schwester Theres ist außerst misvergnligt; auch die Leni; nur ift bas bei ber Letteren eine vorübergehende Wolfe, was bei ber Ersteren anhaltenber Gram ift. Meine lieben kleinen Schwesterse lasse ich recht oft herzlich kuffen, und ihnen sagen, daß sie mir Vorschriften schreiben sollen, bamit ich Freude schöpfe.

3ch habe jest fehr viel zu thun, fuffe Sie Alle vielmal, und bin 3hr gehorsamer treuer Sohn Nitlas Esterhagy.

<sup>1</sup> Rembolb.

Stoderau, ben 12. Oftober 1820.

Theure Mutter!

Auch ich geselle meinen schweren Beitrag an ben wärmsten Wilnschen für Ihr Wohl zu benen meiner Schwestern hinzu. Es mare verlorene Mühe, diese Regungen bes bewegten herzens alle aufzugählen; viele haben teinen Namen. — Ich erinnere mich Ihrer und ber Lieben, bie Sie umgeben, nie ohne Sehnen, Sie zu sehen; meine Schwestern eben so.

Es ist ein herkommen, am Namenstage Wünsche zu opfern; aber es genirt ben Geist und bas herz, bie wahrhaft empfundenen in einer bestimmten Frist zu zollen. Deshalb wird bas Gefühl bes Gratulirens mir bei Ihnen so hölzern. — Der Anhänglichkeit Altar steht im hintergrunde ber Seele in kenscher Borgenheit, und will nicht burch einen Schwall gewöhnlicher Bünsche entabelt werden.

Unfere Trennung, bancht mich, follte Ihnen erträglicher sehn, als sie es ist. Warum? — Nicht bas Zusammensehn ber Körper bringt die wonnende Frucht ber Liebe; es ist blos Mittel, um bem Zusammenstreben ber Geister Form zu geben, bie ba Umarmung heißt; sondern ber zum tranten Wesen hingelenkte innere Sinn, biefer ist's, ber Trennung verachten lehrt. Die Bedingung bieser Resignation ist Wechselüberzeugung, baß man die Seele bes Andern sein nennen könne auf Erden.

Ich bin recht ruhig. — Mein vortrefflicher Großvater, beffen Sinnen fich um ben Punkt meines Bobles breht, tann mir biefe Ruhe geben.

Manche Prüfungsperiode habe ich durchlebt binnen der körperlichen Trennung zwischen uns. Muthig und unbekünnnert stenerte ich als unsichuldig unbefangener Segler in die Welt. Die Wellen des weiblichen Umganges brachen sich eine Weile mit Macht, die sie das Schiff selbst brachen; es wurde leck. Der Segler blieb unschuldig, aber nicht unbefangen. Die Folge war Zurückgezogenheit in den sichern hasen der Weistesüberlegenheit, welche nach Egoismus stinkt, der es aber nicht werden soll.

Abbio! 3ch fuffe Euch Alle herzlich. Diti.

Liebe, gute Mutter!

Wien, 8. November 1820.

3ch tonnte nicht nach Pregburg tommen; unfere Stutien maren fo

überhäuft, daß mir noch ein paar Brüfungen zu machen übrig blieben, und welche ich erst vor einigen Tagen glüdlich endete. Run bin ich um ein Jahr weiter, in welchem es leichter sehn wird. Auf Oftern hält mich keine Macht ber Erbe ab, Sie zu sehen.

Wenn bieg Jahr vorbei ift, bann bin ich ein freierer Menfch. Habe bis bahin fo manches vor.

Meine Schwestern sind gesund. — In ber sehnlichsten Erwartung eines baldigen Briefes bin ich Ihr treuer Sohn, ber Sie sammt ben Theuren allen kuft. Riki.

2m 9. November 1820.

Es haben bereits unfere Schulen wieber angefangen. heuer ift es fehr angenehm gu ftubiren.

Bewor wir in das nene Jahr eintreten, wollen wir noch einen Rücksichtet in das alte thun, und zwar an der Hand des Dichters Johann Gabriel Seibl. Diefer erzählt in den Wiener Sonntagsblättern von 1848, Zahl 5:

"Es war im Spatherbft 1819, vor einem vollen Bierteljahrhunderte, ale ber fiebzehnjährige Riembich im erften philosophischen Jahrgange auf ber ersten Banfreibe nächst ber Thur bes unfreundlichen, seine frühere Widmung zu Eponas Dienste nur allzu beutlich verrathenben Borfaales mir gegenüber faß. Seine nachften Bantgenoffen waren ein Baron S., jett ein Priefter höheren Ranges in einer Nachbarproving, und ein gewiffer L. v. E.; beibe, wenn ich nicht irre, Ungarn, wie niembsch. Co febr nun auch ber männlich feste Rembold, ber lebhafte, machtig wedenbe Weintribt, ber biebere eifrige Bento, ber gelehrte greife Wilofd, und ber feurige, priginelle Stein bie fast überschwängliche Angabl von Buhörern zu beschäftigen und in Athem zu erhalten wußten, fo fehlte es boch nicht au kleinen Zwischenpausen, wo ber jugendliche Ungestum feinem gabrenden Triebe nach Kraftaußerung auf tolle, mitunter wirklich unbesonnene Beise Luft zu machen Zeit fant. Bei einem folchen Berfuche überrafchten meine Blide eines Nachmittags ben blaffen, bunkelhaarigen, ichon bamals bufter ichauenben Niembich. Gein Febermeffer mit halb

offener Rlinge in brobent erhobener Sant fag er ba; feine beiben Radbarn gleich gewaffnet und gleich geruftet etwa anderthalb Schuh weit pon ihm weg, und gegen ihn Fronte machend. Es galt, fo viel ich gar balb zu meinem nicht geringen Entfeten mahrnahm, ein Turnier im Rleinen, bas übrigens, fo befchrantt ber Raum, und fo fleinlich bie Baffen waren, im folimmen Falle boch bebenflich werben tonnte. Bang bebroblich judten bie blanten Rlingen bin und wieber, mancher Bieb flog rechts und links; bie Umfigenben bebachten in ihrer neugierigen Aufgeregtheit nicht, welch Unbeil ein ungludlicher Aberfchlag berbeiführen konnte, und betten baber an, ftatt abzuwehren. Niembich aber fag ruhig mit uubeimlich rollenben Augen, bald gefchicft ausbeugend, bald rafch ausfallent, und lieft, obwohl ibm bereits marmes Blut aus bem Aermel riefelte, nicht eber ab, als bis feine ebenfalls blutenben Begner freiwillig bie Baffen ftredten. Dir wollte bieß Bilb lange nicht aus bem Sinne, und mit einer gemiffen Schen betrachtete id von bem Augenblide an ben ern= ften wortfargen Rlingenfechter, bem ich, obwohl ich feinen zwedlofen Duthwillen miftbilligte, bennoch Energie und Unerschrockenheit zugesteben mußte. In nabere Berührung tam ich mit ihm bamals nur wenig, ba ich meinem Rreise anhing, wie er bem feinigen, ber, fo viel ich mich erinnere, aus ben alteren, ftammigeren, ichon burch Bart und Tabafspfeife fich bemertbar machenben Studenten, mitunter recht burschenartigen Bestalten beftant, beren Mittelpuntt ein bober, auf une Jungere wie eine bemooste Fichte auf bas grune Unterholz berabblidenber Ausländer mit schwarzem Sammttappchen und grunem Flausrode bilbete, in beffen Anopfloche bas eiferne Rreuz bing. In ben beiben nachsten Jahrgangen bes philosophifchen Studiums, welches bamals noch ein Triennium ausfüllte, fam Riembich mir junmer niehr aus ben Augen. Ich glaube aus jener Beit nur fo viel von ihm zu miffen, bag er nicht Student mar, wie wir übrigen, die wir einen praftischen Lebenszwed vor Mugen hatten, und baber mit gemiffenhafter Mengftlichkeit innerhalb ber ausgesteckten Grenzen uns bewegten, fonbern mehr als Liebhaber, ober als Gaft, ber nur bas, mas ihm eben mundet, mit vollen Bugen follurft, und alles, mas ihn anetelt, mit unverhohlenem Diffbehagen bei Geite ichiebt. Daber tam es auch, bag er in bie vorgefdriebenen Formen, bie feinem unruhigen Beift

eine beengende Fessel waren, sich nicht zu fügen wußte, und bald da, bald bort anstieß."

Rach biefem Auftritte, ber bie faltblutige Unerschrockenheit und ben ber Uebermacht tropenben altritterlichen Muth Lenau's in ein helles Licht ftellt, geben wir noch zu einem antern Geschehnift bes Jahres 1820 über, bas leiber fein Auftritt warb, und boch fo leicht ber allerwichtigste feines gangen Lebens batte werben tonnen, wenn ihm bas Glud nur einigermaßen babei gewogen gewesen mare. - Lenau batte einen geliebten Lernbruder an Frit Rleyle fich erworben. Diefer, ein lieber, blonder, ichlanter, junger Schwabe, mar bamals hofmeifter bei ben Gohnen eines angesehenen Mannes. Rleple besuchte nun öfter Lenau in beffen Bobnung bei Sauptmann Bolg. Dftmale lag er ihm an, ihn entgegen gu befuchen; aber Lenau lehnte es immer hartnäckig ab, weil es ibm, bem ernften, buftern Ginner, wie er mahnte, allbort gu gefellig, gu ftorenb laut, ju beiter zugeben möchte. Einmal, nur ein einzigesmal, tant es gufällig, aber boch bagu. Wir haben oben vernommen, baf Lenau am 24. hornung 1820 eine Brufung aus ber Mathematik gemacht, Die wegen ihrer Bortrefflichkeit Auffeben erregte. Er galt baber auch, und mit Recht, für einen Grundpfeiler biefer fcmeren Wiffenschaft in ben Augen feines Freundes Frit, ber fich öfters Raths barin bei ihm erholte. Eines Tages bei einer folden Belegenheit ließ fich Lenau burch bie bringenben Bitten feines Freundes, ber feine Schriften ju Saufe liegen hatte, benn boch im Gifer fur bie gute Sache bewegen, benfelben babin ju begleiten. Damale, es mar Sommer, wohnte ber Sofrath in einem iconen Gartenhaufe auf ber Lanbftrafte, einer Borftabt Wiens. Als nun bort bie-beiben Jünglinge burch einen langen Bang Fritens Bimmer gufchritten, tamen fie an einem Fenfter vorüber, bas in ben Gartenfaal feben lieg. Siebe! ba fag bierin, unferne vom Bangfenfter, aber mit bem Ruden gegen baffelbe, ein junges Dabchen, zwar etwa nur erft gebn - ober elfjährig, aber boch ichon in einem Alter, wo ein Mabchen bereits ahnen läßt, mas fie werben will - bas zweitältefte Tochterchen bes Saufes. Ihre Saare, bie fie eben fammte, floffen ihr in langen, fconen, braunen Bellen über bie Schultern hinunter, und trugen nicht wenig bagu bei, bas Rind zu verjungfräulichen und anziehend zu machen. Lenau hielt, vom lieblichen Bilbe angenehm überrascht, wirklich einen Angenblick an. Aber sie sah sich nicht um, und so geschah es leiber, daß Lenau erst volle dreizehn Jahre darauf, für sein Glück schon allzu spät, ihr zum erstenmale ins Antlit blickte.

Wir ergreifen ben fallen gelaffenen Faben wieber.

Wien, ben 13. November 1820.

Liebe, theure Mutter!

Meine Schwester Leni war nur einige Tage trank. Die Beranlassung bazu gaben aber keineswegs Ausschweisungen im Tanzen ober in sonstigen Unterhaltungen; von tiefer Seite mögen Sie ruhig sehn. Die Leni ist gut baran; ärmer an Gefühl, entbehrt sie leichter ben Umgang ihrer Theuren. Die Theres kann nicht gut baran sehn, benn bie Traner um Kövesth hörte zwar auf, nagend zu sehn; sie überzog aber bas Aeusere mit Sis, und wenig Empfänglichkeit für sehe Freude ist noch immer bie Volge bavon. Die Mädchen sind übrigens sehr gesund. Die Theres sindet nur an Einem ein rechtes Behagen, am Klavier. Die Großeltern schafsen ihr gute Noten, und ba ist sie zufrieden.

Um mich breht sich ein eigener Kreis. Ich steh' an ber Stufe ber Katastrophe meines Lebens. Nun benkt man mehr, und benkt man viel. Man schafft sich eine Welt in ber eigenen Brust, wenn man weiß, daß man noch einen Menschen hat, ber Einen liebt. Nicht leicht hat mich irgend eine Ivee lebhafter ergriffen, als biese. So lange Sie leben, bin ich froh. Gott gebe, Sie lebten noch recht, recht lange, meine gute Mutter!

Meine Abendbeschäftigung ist nun bas Arbeiten an meinen Grundfätzen. Die Feber in ber Hand, schreibt man ba über Unsterblichseit, Freiheit, Gott, Tod u. s. w. so manches nieder; übt sich im Denken, und rafonnirt manchen verwitterten Satz weg. Des Tages arbeitet man an bem Schulwesen; die Guitarre bleibt auch nicht öbe liegen.

Warum schreiben Sie mir boch gerade gar nichts über Ihr politisches Leben ? Ich will es stizzirt haben.

Siemit laffen Sie mich Ihnen lieb und werth febn. 3hr Sohn Rifi.

Wien, ben 30. November 1820.

Liebe, gute Mutter!

Gie wunfchen meine Gebankenmittheilung über bie Art: meiner Schwester zu ihrer Mutter zu verhelfen, ohne ihr zu ichaben? - Die Aufgabe ift fcmer zu lofen. Meußerer Schaben murbe fie gewiß treffen, obgleich freilich bas Berg gewänne. Die Grofeltern, namentlich ber Grofvater, haben bie Therefe fehr lieb, wenn man bavon abzieht, bag biefe Liebe nur fo lange bauert, ale ber Aufenthalt ber Geliebten im Saufe ber Liebenben. Wollte man nun eine Trennung bewirfen, fo wurde im ärgften Falle bas Matchen ihrer Sabe beraubt; überbieß murde es bie alten Bergen mit Unmuth und Groll gegen Sie erfüllen, und was Sie am Umgange mit ber Tochter erzweckten, wurden Sie am Umgange mit bem Sohne verlieren. Ente ich aber zuvor noch bie Philosophie, fo habe ich infoferne Luft, als ich hernach studiren werde, was und wo es mir beliebt; vorausgesett: wir wollen bie Großeltern nicht ergurnen. -Inbeg will ich bie Schwester naber besehen, und Ihnen bann ficheren Befdeit geben. Bei meiner letten Anwesenheit in Stoderan fant ich bie Theres weit frohlicher als je, und mich baucht, in tiefer Sinficht follte fich meine liebe Mutter nicht fo viel franken.

Das gauze Schanspiel unseres Lebens muß sich nun bald entknoten, und ich glaube, bas Ente wird ben Schmerz heilen. Zunächst geht nun mein Streben bahin, die Großeltern ganz für nich zu gewinnen, um sie bann zu nieinen Zwecken leiten zu können. Erregten wir bei benfelben widrige Empfindungen, so durfte dieß ber Erreichung meiner Zwecke, bei der Alle sicher gut fahren würden, nicht förberlich sehn.

Es hanbelt sich nur um die Gemüthsstimmung meiner Schwester, und obwohl ich nicht ohne Theilnahme bin, traue ich mir boch mit guten Gewissen, meiner lieben Mutter ans Herz zu legen, sie solle nicht trostlos senn; benn, wächst die Liebe zur Mutter im herzen der Tochter so riesenmäßig an, daß selbe unbestimmert über die äußeren Folgen, die da kennnen konnen, handelt, dann kann die Mutter trauern über den Zustand der Tochter, und trachten, biesen zu ändern, so lange aber dies nicht in der Erscheinung hervortritt, mag die Mutter rusig sehn.

Mich freut die Erhöhung ber Zahl Ihrer Kostbuben, und ich wünsche Gebeihen bamit.

In einigen Tagen, und zwar am 6. December, fahre ich nach Stoderau.

Siemit fuffe ich Alle herzlichft. Ihr treuer Sohn Rifi.

Wien, ben 15. December 1820.

Liebe, theure Mutter!

3ch erhielt Ihren Brief fammt ben beschriebenen Beugeln, Ripferln u. f. w., wofür ich Ihnen mit ben lieben guten Meinen Schwestern berglich bante. Selbe schwecken mir recht gut.

Meinen Namenstag brachte ich in Stoderau zu, und fand bafelbst zwei recht vergnügte Schwestern. Die gute Resi ist in Stoderau die Freude aller Umgebenden, und scheint sich mit stoischer Kraft gegen jeden Rummer zu waffnen, welche über ihr Aeußeres eine wohlthätige Heiterleit gießt. Und nun, theure Mutter, will ich in Ihrem künstigen Brief einen rubigeren Ton hören. Womit ich Sie, meine unendlich geliebte Mutter, samnt Ihren lieben Töchtersein herzlich küffe. Ihr treuer Sohn Niti.

#### Therefe Niembich an ihre Mutter, Therefe Dogel.

Stoderau, beiliger Abend, am 24. December 1820.

#### Geliebte Mutter!

Lange ist es, daß ich nicht geschrieben. Glauben Sie aber barum nicht, Theure, daß ich nicht benke an Sie! D, wie gerne wollte ich 3henen alle Tage schreiben, könnte ich so aus meinem herzen, aus meiner ganzen Seele schreiben! Alle meine Gebanken, Alles, Alles, müßten Sie, geliebte Mutter, wissen. Das kann man aber hier nicht. Diese kalten Menschen hier verstehen mich ja gar nicht; nein die verstehen mich nicht! Rur Sie, Sie, liebe Mutter, verstehen mich ganz. Wann werbe ich Sie benn wieder Alle sehen und an mein volles Herz bridden? — Dich glanbe, dieß wäre der glücklichste Augenblick meines Lebens! . . . .

3ch ning einen, liebe Mutter, benn ich muß heute noch eine Torte machen. Morgen kömnt ber Franz und ba haben wir einen kleinen Ball.

Ich tange ist mit einer großen Leibenschaft. Leben Gie wohl, liebe Mitter; millionenmal fuffe ich Gie! Therese Niembsch.

Die Torte war gemacht, Bruber Franz war gekommen, ber kleine Ball hatte begonnen, und mit noch größerer Leidenschaft benn je wurde getanzt. Als ob die rosigste Freude sie herum wirbelte, flog das umgezauberte liebe Mädchen dahin, und mit jedem gestügelten Tritt trat sie den einsamen Gram für immer tieser und tieser unter sich. Bei diesem kleinen Ball ward mir das große Glüd zu Theil, daß mir die volle Liebe Theresens und ihres Bruders Achtung als ein ganz unverhofftes Geschenk des himmels zusiel. Die Sache begab sich so:

3d hatte einen geliebten Schmager in Stoderau, Sans Michel Plod, Schuldirektor. Den besuchten wir Bruter Schurz öftere, mas benn auch zu Weihnachten 1820 von mir nebst zwei jungeren Brubern gefchah. Als wir nach Stoderau fuhren, mar raubes, fturmifches, regnerisches Wetter. Gleichwohl befand ich mich eben in bichterischer Stimmung, und fchrieb mit Reigblei ben gangen Weg über, und wovon? von Wein; mahrscheinlich bem ftromenben Baffer jum Trot. nahm ich mich aber etwas zu wenig gegen bie Unbill ber Witterung in Acht, fo bag ich mich tuchtig vertühlte und gang beifer in Stoderau anlangte. Gleichwohl mußte ich zusagen, bes nachsten Tags Nachmittags ju einer kleinen Unterhaltung bei Oberft Riembich zu geben, wozu Bloch fammt ben erwarteten Schwägern bereits eingelaben worben mar. Wir ließen und bieß fehr gern gefallen, jumal, ba Ploch befonbere marm über bie altere Enkelin bes Hauses, Therese, Die feine eifrige Schulerin auf bem Flügel mar, fich außerte. Wir traten zur gefetten Stunde bort ein, voran Blod, bann ich im wertherblauen Frad mit golbig glanzenben Rnöpfen. Siehe ba fchwebte fogleich Therefe auf mich zu, und begrußte mich freundlich als einen ichon alten Befannten aus Erzählungen Ploche. Wir waren uns baber icon beim ersten Anblide nicht mehr fremb, mas unsere Annäherung ungemein förberte. Die Unterhaltung begann. Therefe mußte, bevor es ihre Fuge auf ben Dielen burften, bie Banbe über bie Taften tangen laffen, mas fie mit gludlichem Ausbrude und überrafchenber Beläufigfeit vollbrachte. Dann fpielte ihr Bruber Lenau gar

mader auf ber Beige. Diefer genog feit einiger Beit bes Unterrichtes eines ter erften Bogenhelten Wiens, Joseph v. Blumenthal, von welchem er mobl feinen flingenben, marfourchbringenben Strich gewann. Berbienft und Beifall hielten fich bie Wage. Bornehmlich leuchtete bas heiterfte Bergnügen über bes geliebten einzigen Entels reigenbe Fortfchritte auf bem etlen offenen Untlit bes feinen weiten Armftuhl machtig ausfüllenben Grofvatere. hierauf marb getangt, tudtig. Auch mich rif ber Taumel mit fort, wiewohl ich eben fein Tanger fonft. Darauf geschab bem Leibe fein Recht, wobei auch bie Torte jum Borfchein tam, und Therefens auffallend fleine Sandchen erhielten auch bier bas gebührenbe Run follten aber auch bie Bafte fteuern. Mein zweitjungerer Bruber Joseph, taftengewaltig, loste alsbald fich ehrlich frei. - Man wußte, bag ich bichtete und auch - biefer bariche Ausbrud pagt manchmal recht gut auf mich, wenn auch für jenen Augenblid fust nicht: "Darfchreier" mare. Nichts half mir meine Beiferkeit und bag ich nichts auswendig wufte; ich follte nur, fo gut es ginge, mein neues Weinlied jagen, bas ich in ber Tafche truge. Ich begann. In einem Gefetlein brin beifit e8:

> Der Wein blast Sturm in Lannnes Ohr, und banbigt grimme Syber; Gefall'ne richtet er empor, und wirft bie ragen nieber.

Richt nur ber Rebenwein, auch ber füße Seelenwein, tie Liebe, thut befigleichen; bie in Trauer barnieber liegenbe Therese richtete berfelbe auf, mich aber, ben ruhig ragenben, warf er zu Boben.

Hierauf erbat sich bie stattliche weltgewandte Grofmutter burchaus noch Schillers Lieb von ber Glode. Ich läutete benn biese gar schmählich herunter. Aber gerabe vielleicht bie Erschöpfung und Rauhigkeit ber Stimme brang tieser zu Gemüth, als es ber wohllautvollste Bortrag vermocht haben burfte.

Mitteib ift ein goldner Schluffel gu bes Bergens Thure, Leife öffnend, ohne bag man öffnen ihn nur fpure.

Filrber hieß ich im Niembschen Kreife gewöhnlich nur mehr "ber Dichter."

Auch Dichter Lenau, ber aber bamals, wiewohl schon achtzehnjährig, tein einziges Gebicht noch selbst gemacht haben mochte, erfreute mich mit seinem Beifall. Das erste Wort, bessen ich mich aus seinem Munbe entsinne, war, nach vollenbetem Vortrage meines Weinliebes sein achtungsvoll anerkennenbes: "Eine tüchtige Feber!"

So gewann mir in biefer schönen Weihnacht wohl vorziglich bie Dichtfunft zwei unschähbare herzen, bes unfterblichen Lenan feines und zumal bas seiner herzensguten Schwester Therese.

Uebrigens bereitete bas Chriftfindlein von 1820 auch bem alten ehrwürdigen Oberften eine ihm befonders angenehme Befferung. Am beiligen Christabend unterzeichnete nämlich Raifer Frang bie Urfunde, womit jenem in Berudfichtigung feiner zweiundfunfzigjährigen verdienftvollen Dienftleis ftung, bann insbesonbere für feine erfolgreiche Belbenthat bei Battignies, und endlich für mahrend fünfundzwanzig, großentheils friegerifchen Jahren mitbeforgte, ja meift felbft geleitete mobl entsprechenbe Befleitung und Ausruftung einiger hunderttaufend Rrieger, ber Abelsftand bes öfterreis difchen Raiferstaates mit bem Chrenworte: "Erler von Strehlenau" ertheilt murbe. Die ehrgeizige Grofmutter bebauerte fpaterbin wieberbolt, bag ihr Gemahl, anftatt um einen neuen Abel anzusuchen, nicht lieber feinen alten, icon feinem Bater und ihm felbft in allen amtlichen Schriften beigelegten, zu erweifen bemüht gewesen mar, wornach er vielmehr bie Erhebung in ben Freiherrnftand erlangt haben burfte. Allein was batte es am Ende benn auch genütt? Auch bas freiherrliche Wappen lage icon gertrummert über ber Afche bes letten Strehlenau.

Wien, um bie Mitte Mai 1821.

Liebe, theure Mutter!

Ihren Brief erhielt ich erst am 10. Januar. Sie beuten barin auf meine Aeußerung über bas Bergnügtsehn meiner Schwestern, als auf ein Mittel, um Sie zu trösten. Ich gebe Ihnen aber mein Wort, baß ich bie Mäbels nicht anders fand. Es gibt jedoch einen Geist, der unser Familienwesen leitet, der leiber kein guter ist. Schlachten wir nun diesem Unholbe nicht manche Freude, die uns unser Zusammensehn gäbe, so fallen wir Alle in der Zusamst durch, und — ich weiß es sicher — mich sammt

meinen Schwestern nut es bann reuen, nicht geopfert zu haben. Hiemit meine ich: bie Großmutter ist nicht gut. Willfahren wir nun bem bofen Geiste nicht, schaben wir unserm guten. Sicher ist es, baß sie uns Alle enterbte, salls wir ihr burch ben Sinn führen. Welche bittere Reue muß benn nicht ben Sohn überfallen, wenn er bebenkt, baß er burch etwas mannhaftiges Entfagen hätte für bie Zukunft schön wirken können, und es, überstimmt von ber Klage ber Mutter, unterlassen habe! — Sicher wird es bereinst gut geben; wir werden zusammen leben. Für ein paar Jahre, die wir ohne Freude burchleben, warten unser bann viele selige.

Es ist eine ungegründete Schwärmerei, wenn man mahnt: bie liebenden Seelen sehen sich genug, und man bedurfe eben keines äußeren Bohlstandes, um glücklich zu sehn. Dieser Sat durfte wohl in Arkadien Stich halten, nicht aber unter ben jetigen so ärmlich benkenden Menschen. Sorgen für den thierischen Theil unseres Lebens halten die fühlende Seele in ihren Tiesen gefangen; Mißmuth, der den gedrückten Geist anfrist, macht dann, daß man in der Mitte der Geliebtsehnsollenden lieblos dahinsinkt.

D, wie ohne Bergleich föstlicher muß es sehn, wenn man bann einst bie Frlichte schmerzlicher Saaten erntet und, ohne mühlichen Kummer ben Lohn ber Entsagung empfangend, als ein Liebling der Gottheit die Erbe und ben Tag, da man ihr gegeben ward, segnet, anstatt daß man im Gegentheile, gelähmt von unnatürlichem Harme, mit tränkelnder Wehmuth lieber im kühlen, engen, sinsteren Hause wohnte, als auf dem schwnen Boden der Freude!

Nehmen Sie sich also zusammen, meine gute Mutter; troben Sie ben Empfindungen, die Ihre gute Brust durchlöchern wollen! Opfern Sie selber dem seurigen Berstande; und diesenigen Gesühle, die Sie itzt als traurige in ihr Nichts zurücksagen, werden einst an dem anderen Morgen unseres Lebens als freudige Schöflinge emporspringen. Mäßigen Sie den Schmerz, und bringen Sie durch Tod ben Sohn nicht um die Erreichung seines Zwedes; sonst möchte er, niedergebenget, die Lenden seines Baters versluchen, und sich selbst über den Markstein der Schöpfung hinausschmeißen! — Ich füsse Ench alle. Niki.

Wien, ben 7. Februar 1821.

Liebe, gute Mutter!

heute ben 7. reise ich nach Stoderau. Bermöge Anordnung ber alten Frau werden nächstens meine Schwestern unter Leitung einer Frau nach Wien kommen, um da einer Redoute beizuwohnen, worauf sie sich sehr freuen. Ihr Schreiben erhielt ich. Ich werde die Schwestern vermögen, Ihnen auch zu schreiben.

Ich bin recht gefund. Der Weg bekömmt mir wohl. Man fpricht, baß bas britte Jahr ber Philosophie aufhören soll, was mir äußerst willkommen wäre.

Run Gott befohlen! 3hr treuer Rifi.

Sonntag ben 11. Hornung erschienen benn auch wirflich zu Wien bie Matchen in unverhülltem Jugendglanz auf ber Redoute, im Schutze ihres Brubers, und einer Hauptmannsgattin von Stoderau. Auch ich burfte mich ber angenehmen Gesellschaft anschließen.

Wien, ben 9. April 1821.

Bielgeliebte, theure Mutter!

Die Reise nach Pregburg, und bie seligen ba verlebten Tage föhnen mich mit ber ganzen Welt aus. Gine besondere Heiterkeit, die seit langer Beit von mir entbehrt wurde, stellt sich nun wieder ein.

Unsere Rückreise war nicht bie angenehmste. In Gesellschaft eines schwindelnden modernen Poeten, der bei jedem Blicke aus dem Wagen aus dem Gleichgewichte kam, und mit jedem Augenblicke drohte, uns mit dem Ueberslusse seines Magenvorrathes auf die überraschendste Art zu beehren, und einer Frau, der man mit der frappantesten Erzählung kaum ein Lächeln abzwingen konnte, ruderten wir durch die Gesilde des Staubes und Windes der großen Pflanzschule des Lasters zu — ich meine unsere Ressidenz.

Die Stockerauer sind getröstet. Der Handel war fein gesponnen. Bei gefühllosen Leuten kann man an kein Gefühl appelliren; besthalb kam ich mit Lügen, welche ben besten Ausschlag gaben. Ein Blutgang u. f. w. war die Bedingung bes Heimgangs zu Euch.

Cours, Benau's Beben. 1.

Nachstens wird man wieder ans Faß flopfen, ob's hohl ober voll refonnire; furg, ich habe bald eine Prilfung.

Run laft Euch Alle recht innig umarmen von Gurem Rifi.

Wien, ben 8. Mai 1821.

Liebe, gute Mutter!

Die Oftertage wurden in Stockerau fehr fröhlich hingebracht; auch scheinen die Alten für Sie recht gut gestimmt. Meine Gesundheitsumsstände sind die besten. Der Mai bringt manche schöne frohe Stunden. Meine ältere Schwester ist verliebt in einen sehr sellen und liebenswürbigen jungen Mann, der übrigens in gesegneten Umständen sich befindet, Ansprüche auf eine Bergrathsstelle hat und gute Berse macht.

Es ist boch sonberbar, wie sich bei mir ein Einbrud erhält: bie Zeit meines Aufenthaltes bei Euch läßt noch immer eine fröhliche Stimmung zurück, wo ich früher ganz versänert wäre. Ihre geehrten Kosifreunde und Habhgeneigtheit zu verssichern, und ich wünsche sehnlichst, benselben bald wieder die Ehre meines Besuches geben zu können.

Meine Lieblingsbeschäftigung ift nun, Gedichte zu lesen und schreiben. Bis ich nach Prefiburg komme, werde ich Ihnen wahrscheinlich schon einen oder einige Aufzüge bes Tranerspiels vorlesen, bas mir die schreckliche Muse, die ich vor allen andern liebe, eingeben soll. Ich sach faßte ben Plan, einen poetischen Nachlaß zu hinterlassen, den meine Kinder in die Welt bringen sollen.

Run lebt mobl; ich fuffe Alle recht inniglich. Guer treuer Rifi.

Hier ist die erste Spur, daß Lenau zu dichten begonnen. Er war damals sast schon 19 Jahre alt, daher solches immerhin nicht sehr frühzeitig geschah. Bielleicht — aber nur vielleicht — hat der Gedanke, bald mit einem jungen Manne verschwägert zu sehn, der "gute Berse machte," und der in dem Hause der Großeltern zu Stockrau seit einigen Monaten — wie gesagt — gewöhnlich nur "der Dichter" genannt zu werden pslegte, Lenau auf sich selbst ausmerksam gemacht, und ihn angereit, die seiner Seele eingeborne mächtige dichterische Flugkraft endlich

auch einmal zu versuchen, in bem richtigen Borgefühle: "Anch' io son pittore!" - Und fogleich manbte er fich ber feinem Gemulthe gemäßen "fcredlichen Duje" ju, aber fonberbar! ber barftellenben, ju melder er awar fpater ein paarmal noch gurildfehrte, ber er gleichwohl boch nie auch nur einigermaßen andauernd hulbigte. Der Gegenstand bes Trauerfpiels ift burchaus unbefannt, nur vermuthen läft fich, baf Lenau bamals vielleicht ben Fußstapfen Sencca's folgte, ba er bicfen Trauerspielbichter in früheren Jahren fehr liebte und hochhielt, und insbesondere in ber Anficht über ben Gelbstmord mit bemfelben übereinstimmte, wie aus einem ber frubeften Bebichte Lenau's: "Un Geneca" erbellt, bas in ben beiben erften Auflagen feiner Gebichte unter ben Dben ftanb, in ben fpateren aber meablieb, mas fast auf eine Menberung feiner Ansicht in biefer Begiebung hindeuten möchte. — Uebrigens berichtet auch Emma Riendorf, G. 192: "In ber Folge gerieth bas Gefprach auf Liebhabertheater. In Wien, als Riembich Stubent mar, hatten fie eine. "3ch batte immer gern Gine Rolle gespielt: ben Berinna in Fiesto," fagte er. "Ich machte bamals auch, mit 19 Jahren ein Luftspiel für bie Buhne: "Die Mariage in Ungarn." 3d weiß nicht wo es bingefommen ift.

#### Ratharina v. Niembsch an Therese Dogel:

Stoderan, ben 30. Mai 1821.

Liebe Bogel!

Der Franz ift brav, und hat seine Atteftaten recht schön. Jett lernt er reiten und fechten auch babei. Alles muß er lernen, was zur Bilbung gehört.

. . . . Ihre aufrichtige- Niembsch.

Wien, am 1. Juni 1821.

Liebe, theure Mutter!

3ch habe eine Emineng erhalten.

Die Schwestern gehaben sich recht gefund. Richt Bergrath, sonbern Rechnungsrath ift es, was ber, aller Wahrscheinlichkeit nach mir von ben Göttern zum Schwager Erforne werben foll.

3ch bin recht gefund, und wollte Gott! auch recht frohlich. 3ch fann

es mir nicht abgewinnen, jeglichem, was nur auch ift, einen freudigen Genuß zu entschöpfen. Dufteres Nachgrübeln verstümmelt in mir einen launigen Gesellschafter, ber ich meiner Geistesanlage nach sehn durfte. Daraus soll sich aber die bekümmerte Mutter nicht die Meinung ziehen, als ob nagender Gram meine Kraft verzehrte; nein! Das Bewußtsehn der erhaltenen Reinheit und der Liebe meiner Mutter lassen der sinsteren Laune keinen ganz freien Spielraum.

Gebichte mache ich nun gerne, und ich bemerke, bag es mir nicht gang am Ropfe bagu gebricht.

Bor einigen Tagen waren meine Schwestern in Wien, wo bie Theres Gelegenheit fand, mit ihrem Geliebten unbekümmert zu kofen. Ich sehe bem Trauungstag mit warmer Freude entgegen. Sie werden hoffentlich Einiges von Ihrem zweiten Sohne wissen wollen; und da versichere ich, daß ich in der Welt keinen wüßte, der da mehr geeignet wäre, mit meiner Schwester glücklich zu werden.

Nun wird es mir auch schon bange in Entsernung von Euch zu leben. Ich stelle mir oft den Satz auf, daß Liebe nicht an Ortsbedingung gebunden seh; allein mein Herz satz ig! — Mit wahrem Menschengesühle unter sühllosen Masken zu gehen, die Einem die Schwäche, die das entartete Geschlecht "die Herzlichkeit" nennt, bald abmerken, um sich darin ein Nest zu bauen, und die sich dann an dem Schmerze weiden, den ein Mensch da sühlt, wenn er sieht: im Busen statt Keime der Erhabenheit nur taube Nüsse ausgebrütet zu haben; unter diesen Ermenschen zu leben, und die liebende Seele weit, weit von sich zu wissen — dies füllt mich mit Unmuth, und ich war auf dem Sprunge, alles sahren zu lassen, wenn nicht da der Gedanke doch noch schredlicher wäre, zwedlos durch drei Jahre eine Mutter gekränkt zu haben, und ihr nicht durch eigenes Bekämpsen der kindlichen Liebe ruhige Tage im Alter bereitet zu haben.

Abbio! 3ch tuffe Euch Alle berglich. Guer Niti.

Wien, ben 9. Juni 1821.

Liebe Mutter!

heute Abend reise ich nach Stockerau. Ihren lieben Brief erhielt ich. Was Ihre Herreise betrifft, sage ich: tommen Sie recht balb! 3ch hoffe nicht grundlos, bag Therefe gludlich fenn wird. Um Ihnen biefe hoffnung mitzutheilen, wird nun schlechterbings erforderlich, bag Sie ben Schurz kennen lernen.

Sie äußern in Ihrem Briefe die Beforgniß, es möchte durch ein schnöbes Benehmen der Großmutter die Achtung, die Ihnen Ihr Schwiegerschn schuldig ist, verwirft werden; allein ich versichere, daß dieß eine nicht gründliche Furcht seh, indem man der alten Frau zu viel Klugheit zutrauen darf, daß sie sich nicht selbst in den Augen des Schurz herabwürdigen werde.

Wann, wie, wo die Hochzeit gehalten werden wird, ist mir felbst noch nicht bewußt. In Stockerau, wo ich ein paar Tage zu bleiben gebenke, will ich eine Borbereitung zu Ihrer Ankunft treffen.

Die Alten sind hochvergnigt ob bes gludlichen Berhaltniffes meiner Schwester mit Schurg. Ich werbe wahrscheinlich bei benselben wohnen.

Berzeihen Sie mir meine abgebrochene Schreibart; es ift fein flatiger Gebanke barin zu finben.

Den lieben Bapa sammt ben Schwestern fusse ich in ber Imagination, die bei mir immer hochschwanger ist. Abbio! Tausend Kusse an meine liebe Mutter! Niti.

Wien, ben 17. Juni 1821.

Liebe Mutter!

Die Bollziehung bes heirathsbeschlusses ist bis zur Entbedung eines bequemen Quartiers verschoben worden. Zurüstungen zu bieser Unternehmung sind zum Theile schon getrossen, zum Theile sind sie noch im Werben. Auf das Fest Beter und Paul wird Resi sammt Schurz und vielleicht mir nach Schrattenthal sahren, wo ber alte Schurz als Berwalter ist. Gleich beim sessgesten Tag will ich Ihnen dann Nachricht geben. Selbst die alte Fran äußerte den Bunsch, auch Sie, meine gute Mutter, beim hochzeitstage zu sehen.

Sie fürchten gleich ein Uebel, bas mich treffen follte. Wie glauben Sie aber, baß ich Sie banu ohne Nachricht bavon liege?

Da sich nun bie Beenbigung bes Schulfurses nabet, will ich mich wieber an bas Lernen machen, welches mir wohlthun wirb. Es geschieht

nicht mehr mit ber Luft als ehebem, und nur ber Gebanke an Sie macht nir solche Rücksichten noch wichtig. hingegen gabe es für mich keinen unbehaglicheren, zerbrückenberen Zustaub, als ber ware, wenn alles bieß untsonst und Euch nicht frommenb sehn würde.

Meine Berfon hat fich über alle Luft, welche Gelb, Amt u. f. w. geben fonnen, erhoben; ja, ich finde fogar eine Bolluft barin, wenn man feine Welt in fich trägt, ohne burch Banbe ber Benufigierbe an bas Rab bes Weltlaufes gebunden zu fenn, wo man als Stlave niedriger Luft ber unbedingte und schwache Bollzieher frember Befchluffe wirb. 3ch verftehe es, Menfchen und bie Welt ju achten; ich verftebe es aber auch, biefe und jene zu verlaffen . . . boch nein! zu verachten wollt' ich fagen, benn es fonnte Boltaire Recht haben, wenn er fagt: "Ausgeathmet, ausgelebt." Und bann möcht' ich wohl ben feben, ber "ausgelebt" wünschtel Doch auch bieß icheint mir im Striche bes Doglichen zu liegen; nur mußte man bann feine folche Mutter haben! - Dein warmes Berg, liebe Mutter, ift eine Göttergabe, eine foftliche Raritat in biefer Belt von Gistropfen und Dein Schmerg um Deine Rinber - ein Schmerg, ben Tausenbe nicht fühlen, welche aber auch ber Luft entbehren, welche bie Mutter ba fühlt, wenn fie bem Sohne nach einer glücklichen Brufung einen Teller Reisbrei auffest und fieht, bag es bem Buben fo fcmedt. Der Schmerz um une, ber Deine würdige Bruft zu burchbohren brobt, ift Abstich gegen rie Luft bes Wiebervereintsehns; es ift ber Schatten in unserem Lebeusgemalbe, ber bas lichte Malmert erhöht. Wie, wenn es aber bem Maler nicht gelänge, bie traurig bunteln Figuren barin zu beleuchten? Wie, wenn tie Mutter bieg burch allzugroße Rachgiebigkeit gegen ben Schmerz bereitete? - Sie versteben mich, ich meine: Wie, wenn bie Mutter im Gehnen nach ben Rintern biefen auf immer entfloge? Wie, wenn bas unvollendete Werf hinfante, und bie lebendige Rraft, Die fich einstens barin berrlich entwickelt zeigen follte, verfiegte? - 3a, bann! . . Was will ich bann thun? Licht und Warme bolen für bie bulbenben Figuren, unt mare es auch aus ter Bolle!

Allso, wie gefagt, ich schreibe bald wieder. Ich bin jest recht, recht sehr heiter — und glüdlich — wenn man die Ibee bes künftigen Glüdes Glüd nennen kann. Ich erinnere mich eben, baß Du in mehreren Briefen

klagtest, Deine Mutterrechte verloren zu haben. Unn frage ich aber, ob es ber Mütter viele gibt, die bas Leben bes Sohnes in ihren Händen haben, wie Du? Ober ob es eine höhere Muttergewalt gibt als biese? Seh zufrieden, Du hast mehr als viele, sehr viele andere Mütter!

3d tuffe Gudy. Rifi.

Wien, ben 17. Juli 1821.

Liebe Mutter ?

Es nahen meine Prüfungen und ich habe bamit zu thun. Mich freut 3hre und ber lieben kleinen Schwestern glückliche Nachhauseknuft, und es würde mir ber ganze Zeitraum ber Tage, die Gie in Wien und Stockerau verlebten, höchst angenehm geworben sehn, wenn nicht einige Unzufriedenbeit von Ihnen uoch was zu winschen übrig ließe.

Den Schurz fab ich seither nicht, noch habe ich etwas von Stockerau gehört. Ich bin übrigens recht wohl auf, und freue mich unter ber hand auf bie Zeit, wo Sie bei mir Hochzeitsgaft sehn sollen.

Rach vierzehn Tagen gehe ich auf einige Zeit nach Stockeran, und bann werben wir wohl wissen, wie, wann und wo bie Rest beschurzt wirb.

Run fuffe ich alle herzlich. Guer treuer Rifobenus.

Die oben berührte Unzufriedenheit ber Mutter entsprang tarans, daß ich mahrend unferer gleichzeitigen Anwesenheit in Stockeran neine geliebte Braut keinen Augenblick allein gelassen, und tadurch die Mutter unabsichtlich gehindert hatte, mit berfelben mancherlei zu besprechen. Solche verflog aber bald.

Um 15. August 1821, an bes guten Großvaters Geburtstag, marb ju Stoderau meine Hochzeit mit Therese, natürlich auch in Gegenwart ihrer Mutter und ihres Brubers Lenau, geseiert.

# Cherefe Schurg an ihre Mutter.

Wien, ben 1. Geptember 1821.

Liebste, theuerste Mutter!

Frang mar bei mir. Morgen geht er nach Stoderan. Er ift nun ichon gang mit feinen Prüfungen fertig. Ich hoffe, bag er gu mir fommt.

Unser Quartier ift freilich etwas flein; boch, wenn es ihm gefällt, ich will mich gerne einschränken.

## Therefe Vogel an Cherefe Schurg.

Brefiburg, Oftober 1821.

Liebe, theure Tochter!

Ich bin in Tobesängsten, ob der Leni und dem Riti nicht etwann was geschehen ist, weil ich gar keinen Brief bekomme. Bon der Leni Einen durch die ganze Zeit, und von Niki gar keinen. Sie hatten mir boch nothwendig Dinge zu beantworten!

So schmerzlich es mir ift, wenn die Ursache nur Leichtsinn ware, ben ich nicht verdiene, so bitte ich boch Gott, daß nur keine andere Ursache bieses Schweigens sep.

3ch bitte bich, liebes gutes Kind, fete bich gleich nieder und fchreibe mir . . . .

#### Cherefe Vogel an Cherefe Schurg.

Prefiburg, 17. Ottober 1821.

Liebe, theure Tochter!

Meine Hinaufreise war auf beinen Namenstag bestimmt. Da aber Geistliche aus Stockerau an seinen Onkel hier geschrieben, daß er mit beinem Bruber an diesem Tage hieber kommen würde, so nahm ich es mir bis zu seiner Abreise von hier vor. Denke dir nun mein Erstaunen, als mein Riti Samstag. Abends allein hier ankam und mir entdeckte, daß er ganz hier bleibe! — Gott sep Dank; zwei meiner Kinder sind nun gerettet! Wenn nur die arme Leni auch schon befreit wäre! Wie niedrig haben sie meinen Sohn behandelt, und wie hätte er sich noch durch fünf Jahre sollen beim Bolz aushalten, während Du in Wien! Nicht einmal dies war Euch gegönnt! Gut hat er gethan; er erfüllte die Pslicht als Sohn: der Nutter Trost zu gewähren; und die Pslicht gegen sich selbst: um nur einmal die Schulen zu enden.

Er ift fcon hier in bas Jus angenommen, von allen Profefforen mit

<sup>1 2</sup>m 13. Oftober.

aller Achtung empfangen; sie sind alle unsere Freunde. In zwei Jahren schon ist er hier fertig. Das beutsche Recht lernet er private, und läßt sich dann in Wien prüfen, wornach er in Wien angestellt werden kann. Sobald er hier fertig ist, gehen wir auch hinauf, damit ich um Dich sehn kann. — —

Niti hatte bereits ben größeren Theil feiner Schulfreiheit in Stoderan bei ben Grokeltern jugebracht. Der Aufenthalt bort mar für ibn icon insoferne nicht angenehm, als er mit allfälliger Ausnahme bes etwas fpaghaften Baters, ber aber immer ben gangen Abend mit ben Grofeltern Tarot fpielen mußte, eines aufheiternben Umganges entbehrte. Er mar baber mobl häufig mifgeftimmt, und feine Gehnfucht nach ber theilnahm= vollen Mutter muche immer mächtiger. Bugleich begte er ben brennenben Bunfch, feine Studien, Die ibm icon laftig murben, möglichft ju berfürgen. Seine Grofeltern follten ihm erlauben, bie bloß zweijährigen ungarischen Rechte in Brefiburg zu boren. Die Groffeltern manbten jeboch bagegen mit fug ein, bag ihr Enfel nur in ben beutschen Erblanden fünftig feine Anstellung finden könnte, und baber in Wien bie beutschen Rechte, wenn auch mit viel größerem Zeitaufwande, ftubiren mußte. Beibe Theile maren bartnädig und erhitten fich. Bum Unglude batte Nifi, ber bamale mit feiner Mutter nicht in Briefmechfel ftant, vielleicht auch nicht erfahren, baß feine Mutter fich gerabe bamals fcon lebhaft mit bem Borhaben trug, mit allen ben Ihrigen von Prefiburg nach Wien zu überfiebeln, wie fie ihrer Tochter Theres geschrieben. Dieg batte ibn vielleicht noch in Wien halten können. Niti befand fich jest noch mehr als am 1. Juni 1821 "auf bem Sprunge, Alles fahren zu laffen," und es bedurfte nur eines geringen Anftoges, um es jum Bruche ju bringen. Da begab fich's, bag Riti, welcher fich wieder auf Die Bogelfangerei geworfen hatte - bie Stiefel bis über bie Rnochel mit bidem Roth befubelt - frohlich und lautlarment, benn er hatte reichen Fang gemacht, in bas Bimmer feiner Grofmutter bereinfturmte. Diefe, eine anftanbevolle Freifran, erhob fich barüber rothglubend von ihrem ewigbebruteten Gofa, ftemmte fich mit beiben Armen auf ben gitternben Tifch vor ihr, und rief laut und schneibend: "Aber gerabe wie ein rechter Bauer!" Dieg Bort - ein Seitenstlich

zu jener berben Ohrfeige, welche Rifi eben auch wegen ähnlicher unbaubiger Frohlichkeit von feinem tobtfranken Bater erhalten batte - bieft Bort mar ber erfte Donnerschlag bes Doppelgewitters, bas nun losbrach, und mit Nifi's emportem Rufe enbigte: "Lieber verhungern, als ein emiger Stlave in golbenen Retten febn!" - worauf er haftig auf ben Sausboben lief, seine noch naffe Bafche gusammenraffte, bamit zu meinem Schwager Ploch in bie Schule rannte, und auf und bavon nach Wien fuhr. 218 er ju uns tam, machten ibm feine Schwester und ich bie wohlgemeinteften und lebhafteften Borftellungen über ben ju rafden und beftigen Schritt, ber fein und feiner Mutter zeitliches Blud, woran er boch burch brei Jahre so unermübet gebaut, auf einmal und vielleicht für immer ju gertrümmern brobte; wir beschworen ibn, fich mit ben alten Großeltern, insbefondere aber mit bem fo guten Grofvater, bem fonft vielleicht bas Berg barüber brechen fonnte, wieber auszufohnen, mobei wir uns febr gern gur nachbrudlichften Bermittlung erboten; ja; wir riefen fogar einen alten, überaus weltflugen Dheim von mir ju Gulfe, beffen Wort fonft bei Niembsch febr schwer mog, und ber auch zugleich bei ben Großeltern sehr wohlgelitten war - alles, alles umfonft! - Riembich war manchmal burchaus unbeugfam; nicht einmal bie reichlichen Thranen feiner geliebten Schwester fruchteten bas Geringfte; er haftete ohne langen Aufenthalt weiter in bie Arme feiner überraschten Mutter, bie biegmal nur baburch eine unbeabsichtigte Ginwirfung auf ben Entschluß bes Gobnes geaußert hatte, bag biefer ihre Arme ihm jeberzeit weit offen fteben wußte.

Ich fann hier als gewissenhafter Lebensgeschichter meines Bruders unmöglich eines, für bas von Geburt aus schon trübselige Gemüth besselben späterhin zum nachtheiligsten Einflusse erwachsenen Umstandes, nämlich seine Bekanntschaft mit einem zwar hübschen, aber auch leider sonst nichts als hübschen, jungen Mädchen, Namens Bertha, gänzlich geschweigen. Sie war, wenn ich nicht irre, die Tochter einer voreinst wohl auch sehr hübschen, aber damals bereits ganz abgeblühten, dasir jedoch sehr zänstischen Haushälterin eines Wiener "äußeren Rathes," b. i. bürgerlichen Beistigters ber Wiener Stadtobrigseit. Die Bekanntschaft mit ihr mag im Sommer 1821 durch irgend einen heillosen Zufall veranlast worden senn

zu obiger Entscheidungszeit bestand fle schon zuverlässig, benn ich erinnere mich, daß Niembsch mir damals erzählte, wie überaus lächerlich es ausgesehen habe, als einmal jener äußere Rathsherr durch ein paar undorsichtige Schritte rückwärts plöglich, hellaufschreiend, kopfüber, übrigens ohne Beschädigung, in eine tiese offene Mistgrube seines Gartens stürzte. Armer Freund! Als er mir dieses lachend erzählte, ahnte er noch nicht, in welche weit gefährlichere Fallgrube er dort wohl noch selbst fürzen würde.

Also Niembsch floh vornehmlich Wien, um fünf Lehrjahren aus bem Wege zu gehen, und was geschah barauf? — Er mußte freiwillig bahin wiederkehren und, wie zur Strase, gerade boppelt so viel Jahre, nämlich volle zehn Jahre, noch lernen.

### Nicolaus Niembich an Doktor Dogel in Pregburg.

Wien, bor Oftern 1822.

Lieber Bapa!

3ch benöthige meine Zeugnisse binnen einigen Tagen, wo ich sammt Schwester und Schwager nach Stockerau gehe. Haben Sie bahero die Güte, zum Pedell zu gehen, und selbe schreiben zu lassen. Berzeihen Sie, daß ich Sie mit dem Auftrage beschwere, jedoch ich weiß sonst niemand, dem ich die Zeugnisse anvertrauen könnte. Wit diesen Zeugnissen will, und ohne dieselben kann ich nicht — nach Stockerau reisen: Die Zeugnisse ans der Philosophie, welche sich im Archiv besinden, haben daselbst zu verbleiben, weil es sehr unwahrscheinlich ist, daß ich vor Ende dieses Jahres in Wien studie. Ich brauche nur die Zeugnisse dieses Jahres aus dem Jus.

Was die Länge meines hiesigen Aufenthaltes betrifft, so burfte bieser wohl so lange dauern, bis ich die Zengnisse erhalte; ich bitte bahero, mir bieselben baldigst mittelst Recepisse durch die Post zu übermachen, und solche zwar nach Stockerau zu-adressiren, wo ich sie zu erwarten gedenke.

Nun kuffe ich Sie sammt meiner lieben Mutter, und die Schwesterschen nicht ausgeschlossen, recht herzlich. Ihr ergebenster Stiefsohn Niklas.

Die Abreffe foll unmittelbar an ben Grofvater lauten.

Diff. von Brefiburg unvermutbet nach Wien gefommen, fuhr am Charfamftage mit feiner Schwester und mir nach Stoderau. Wir begaben uns bort fogleich in ber Großeltern Schlafzimmer. Die Großmutter war gang allein barin. In bem Augenblide, wie fie gang unerwartet ihren Entel erfah, erhob fie fich febr jach. Es verfagte ihr aber vor Leibenschaft gang bas Wort, und fie vermochte nur burch fcnelle, heftig abwehrenbe Bewegungen ihrer beiben Sanbe gegen ben fich nabernben Entel biefem ben Befehl feiner augenblidlichen Wieberentfernung auszubruden; jugleich aber fant fie, ericopft und einer Donmacht nabe, auf ihren Git langfam Wir überliegen biefelbe ber Schwefter Leni, bem rafch mieber nieber. herbeigeeilten Rammermaden und bem Bebienten, und eilten jum Großvater. Diefer nahm feinen Entel mit Thranen ber Freude im Auge auf; war aber nicht febr betroffen über bas Gebaben ber Grofmutter, bie wir, wie er meinte, noch nicht genau genug tannten; wir follten uns, rieth er, einstweilen nur zu meinem Schwager Bloch verfügen, und ber Sache ruhig abwarten. Wir waren noch fein Stünden bei biefem, fo erfchien auch icon ber Bebiente mit ber Ginlabung, ju ben Grofeltern gurudgutommen. Die Grofimutter lag im Bett, empfing uns mit gebampfter Stimme recht milb: nur allein mit einer fanften Ruge wegen zu plötlicher Ueberrafcung. Der ausgetretene Strom mar wieber in fein Ufer gurudgefehrt und bie uadstommenben guten Schulzeugniffe befiegelten ben Frieben, melder bahin gefchloffen marb: Rifi follte biefes Jahr, ba felbes boch fcon verloren, in Pregburg lernend berbleiben, wozu ibn bie Grogeltern mit einem angemeffenen Beitrage unterftuten wollten; im nachften Berbft aber follte er bie in Wien unterbrochene Laufbahn abermal fortfeten, ließ fich bieg nun unschwer gefallen, ba feiner Mutter Lage in Bregburg eine nichts weniger als gunftige war, und ihre Uebersiedlung nach Wien ichon in Aussicht ftanb.

Lenan's bießmaliger Abschieb vom Großvater war ein Abschieb für immer; benn er sollte biesen nie wiedersehen. Der Großvater erfrankte um die Mitte Juni bedenklich, und am 3. Juli 1822 starb er so ruhig und gesaßt, als er gelebt hatte. Seinem sehr seirelichen Leichenbegängnisse wohnten nur ich, meine Therese und ihre Schwester Leni bei. Nift war, um ihn nicht in seinen Borbereitungen zu ben nahen Prüfungen zu stören,

erst nach bem traurigen Ausgange benachrichtiget worden, worauf er mich am 8. Juli Abends in Wien besuchte, und sogleich wieder am nächsten Tage früh, nachdem er noch zuvor der Großmutter in Stockerau einen Beileidsbrief geschrieben, zur eifrigsten Fortsetzung seiner Studien nach Presburg zurücksige.

Um bie Mitte August traf folgender Brief von ihm bei ber Großmutter ein:

## Berehrtefte Mutter!

Den richtigen Empfang ber mir gütigst übersenbeten 100 fl. Wiener Bahrung hatte ich früher bestätigt, wenn ich nicht gesonnen gewesen ware, selber nach Wien und Stoderau zu reisen, welches jedoch besonderer Umstände wegen, nämlich ber später erfolgenden Brüfung, erst im September geschehen kann.

Bis dahin, wo ich das Bergnilgen haben werde, mich mit meiner Mutter über mein künftiges Leben zu berathen, möge meiner verehrtesten Mutter zur vorläusigen Kenntniß und gnädigen Einsicht dieß dienen: daß ich meinen Lebensplan aus der reifsten Ueberlegung und Prüfung meiner Neigung durchaus verlängert habe, und zwar dadurch, daß ich beschlossen, mich ausschließlich auf Philosophie zu verlegen, um einst eine Prosessurentlen zu können. Die Art, auf welche dieß geschehen soll, wie auch meine übrigen Unterkunfts- und Lebensverhältnisse, lasse ich der weisen Einsicht meiner gnädigen Mutter zu bestimmen übrig.

Dieß fage ich meiner lieben Mutter um so mehr ganz unumwunden und kurz, als ich davon überzeugt din, daß Sie Ihre Kinder gerne glüdlich wissen, und da ich fühle, daß ich nur auf diese Weise meines Lebens froh sehn, und meine Anlagen entwickeln könne. Die unsichere Aussicht auf eine einstens zu erhebende öffentliche Stelle durch juridische Studien, und der gänzliche Widerspruch, in bem diese Studien zu meiner Neigung stehen, so wie auf der andern Seite die Borliebe, die ich für Philosophie habe, veranlaßten diesen Entschluß in mir.

Hiemit kuffe ich ehrsurchtsvoll bie hände und geharre Ihr gehorfamer Sohn Frang.

Die Großmutter war mit biefem neuen Absprunge und Plan burchaus nicht einverftanden. Gie meinte wohl, und vielleicht nicht gang mit Unrecht, ein Lehrer ber Weltweisheit im damaligen engbruftigen Oesterreich würde hübsch leise und behutsam, und nicht anders, als man ihm die Noten vorlegte, singen muffen, was jedoch ihrem so selbstständigen und freisinnigen Franz kaum zusagen durfte. Sie glaubte aber auch gar nicht, daß es Franz rechter Ernst um eine Weltweisheits Lehrerstelle wäre, sondern daß diese ihm nur einen willsommenen Borwand bieten sollte, von dem ihm schon so lästigen Lernen endlich einmal mit Ehren loszukommen. Bald würde er dies vollends aufgeben, dann aber bloß für geringere Kanzleibedienstungen besähigt sehn, die ihm nur ein karges und mühsames, seinem Gaumen unschmadhaftes Brod gewähren würden; daher hätte er sich lieber abermal und ausdauernd an die deutschen Rechtswissenschaft zu machen, die allein ihn zu Ehren, Ansehen und Wohlstand zu sühren vermöchten.

Anfangs September jog fich bie Wittme Grofmutter mit Leni nach Wien, Frang aber tam von Brefiburg auf Befuch ju uns berauf. 2Bie es benn fcon geht, wenn zwei Gifentopfe an einander gerathen: am Ende gefchieht Reines Willen, fonbern ein Drittes, mas weber bem Ginen noch bem Anbern frommt, aber wenigstens boch bas für fich bat, bag nicht bes Gegners Geheifch erfüllt wirb. Frang entschied fich zulett, ohne allen tieferen Beruf fur bie Dekonomie, vielleicht noch im Rudblide auf einen bieffälligen Rath feines Dheims Maigraber, ber ihm biefen bereits im Bornung 1818 gegeben; mehr aber wohl noch aus Anhänglichkeit und im Bertrauen ju feinem Freunde Frit Rleple, ber nach vollenbeter Philosophie in Wien sich ber Ackerbauschule in Ungarisch = Altenburg zugewandt und alle Aussicht genoß, burch bie mächtige Sand eines würdigen Dheims in Wien auf biefem Wege ein rafches und gründliches Blud zu machen, bas er bann auf feinen geliebten Niembich auszubehnen gerne geneigt febu mürbe.

Nachbem biefer ewige Bertrag — von ber furzen Daner eines Nothfriedens — zwischen Enkel und Großmutter zu Stande gekommen war, reiste jener mit seiner Schwester Therese und mir auf höchst angenehme vierzehn Tage zu meinen Eltern nach Schrattenthal, an Oesterreichs Grenze gegen Mähren, nicht weit mehr von Znaim. Bon bort erinnere ich mich noch mit besonderem Bergnilgen eines schönen Abends, den wir in einem abgeschiebenen grünen Thälchen, unserne von einem kleinen stillen Rohrteiche, worin sich vor hundert Jahren einmal ein hübsches Bauerndirnlein aus unglücklicher Liebe ertränkt hatte, vorm Kellerhause des Schrattenthaler Herrn Pfarrers, sehr gemüthlich zubrachten. Wein, Gesang und Gedichte erquickten uns die Herzen und beseurten uns den Geist. Rachdem ich einige Gedichte von mir vorgetragen, ließ sich auch Riembsch überreden, ein paar seiner Rosen und zu reichen; es waren Rosen von Gräbern, geweinten Thaues voll. Sie zerstogen, zerblättert von der Zeit, leider in den Wind; auch nicht Eine von ihnen ward erbalten.

Riembsch ging von Schrattenthal nach Prefiburg zurück. Bevor berselbe nun Prefiburg mit Ungarisch-Altenburg vertauscht, wollen wir basjenige wenige mittheilen, was von seinem bortigen Ausenthalte bermalen noch bekannt ist. Bon einem seiner liebsten Freunde, Joseph Klemm (S. Lenau's Gebichte I. Bb.) erhielt ich folgende Eröffnung:

"Im Jahre 1822, wo Niembsch juribische, ich philosophische Collegien an der Alabemie zu Presturg besuchte, begegneten wir uns zum erstenmale, und zwar in einer schönen Frsihlingsnacht am Donauuser der Mühlau. Gleicher Sinn für die Schönheiten der Natur war das erste Band, welches uns vereinigte, und das sich durch die gleiche Begeisterung für die Meisterwerke der großen deutschen Dichter bald mehr und mehr trästigte. Sonderbar ist es, und auch uns beiden siel es später aus, daß unser Zusammenleben in Presburg eben nur auf diese nächtlichen Spaziergänge beschränkt blieb, und wir uns gegenseitig nie besuchten oder des Tages aufsuchten. Einige seiner Gedichte der ersten Sammlung stammen schon aus dieser Zeit, und irre ich nicht, so gehören dahin: Unmögliches; Frage; Ghasel; der Unbeständige. Mit ersterem erlebten wir gin kleines Albenteuer.

Das schöne Fräusein, an die es gerichtet war, wohnte im ersten Stocke. Ein leises Rauschen hinter ben halbgeschlossenen Jalousien, so oft wir bei unsern Abendgängen — natürlich nicht ohne ben Schritt zu mäßigen und hinauf zu blicken — vorüber gingen, hatte uns die Ueberzeugung gegeben, daß ein Blättchen, inner die Jalousien gebracht, gewiß in die rechte Hand fallen würde. Ein Stab wurde also in ber Au

gefchnitten, und an bie Musführung gegangen. Doch ber Stab mar ju furg, und fo mußte an bem Gifengitter bes Erbgeschoffes binaufgeklettert Da ericalt ploplich eine Barenftimme: "Wart, verfluchtes Raubgefindel!" - Gludlicherweise mar bas Blattchen ichon an ber rechten Stelle. Ein Sprung bom Fenfter, ein anberer um bie Ede, welche bas Saus bilbete, und ein britter um bie niebere Bretterwand eines in ber Rebengaffe gelegenen Gartens, brachten uns in ziemliche Sicherheit. Raum bort angelangt, borten wir bie frubere Barenftimme wieber: "Buf. buff! faf an!" rufen. Der Sausmeifter, beffen Stimme ftarter als fein Muth febn mochte, war nämlich nach bem erften Billfommen um bie beiben großen Saushunde gegangen, und verfolgte nun mit biefen und unter ihrem Schutz unfere Spur. Auch tamen bie Sunde richtig an bie Bretterwand, über bie wir uns geflüchtet hatten, und an ber wir nun neugierig und nicht ohne einiges Bergpochen borchten. Der Sausmeister aber, entweder weil fein Duth eben- nur bis an bie Ede feines Berrnhaufes reichte, ober in ber Ueberzeugung, feiner Bflicht genug gethan ju haben, ba er bie vermeintlichen Diebe von bem ihm anvertrauten Saufe vertrieb, rief bie hunde an fich und fehrte brumment gurud. Go entwischten wir gludlich ber Befahr, von Sunden gefangen, eine Racht auf ber Bachtftube ber Stadtpolizei zubringen ju muffen. Morgen mar bie Stadt voll von bem Berfuche eines Ginbruches ins .... fche Saus, welchen brei toloffale Rerle unternommen, bie aber ber muthige Sausmeister vertrieb. Fraulein . . . . und wir muften freilich bie Sache anbers."

Lenau's Mutter hatte mehrere Hörer ber Rechte in Kost und Wohnung, im Alter also nicht weit von Lenau verschieben. Wenn ich nun auch nicht weiß, daß er mit einem davon einen vertrauteren Freundschaftsbund geschlossen, so vertrug er sich doch sehr wohl mit ihnen, und sie gewannen ihn recht lieb. Einmal wollte sich diese Liebe sichtlich aussprechen, und sie luden ihn daher eines Abends, vielleicht war es an seinem Geburtstage, den 13. August 1822, auf Wein und Punsch in ein nahes Gasthaus. Der Abend versloß sehr rasch und heiter; leicht erklärlich, da auch Wein und Punsch reichlich flossen; aber die zu vielen



Gesundheiten stiegen endlich dem Geseierten zu Kopse. Erst spät ging man heim. Aber auf der Stiege — die Wohnung lag im zweiten Stocke des Scharitischen Hauses in der Lorenzgasse Nr. 70 — siel es Nist plöglich ein, sich niederzusetzen, und er wollte durchans nicht mehr weiter. Eiligst tamen nun Mutter, Schwesterchen und Stiesvater die Stiege hernnter und schweichelten, slehten und beschworen, nichts aber half. Was blied übrig? — Alle jungen Leute, so viele ihrer waren, wenigstens ein halb Dugend, mitunter baumstarke, griffen flink zu, und trugen ihn, aber nur mit änserster Austrengung und sogar mit Gesahr, denn er schlug, süber den erlittenen Zwang ganz wüthend, mit Fäusten und Füßen nach Möglichkeit um sich, zusetzt denn boch siegreich hinauf in sein Bett. Des andern Tages war er so vollständig heiser, daß er nicht ein lautes Wort hervorbrachte, und eine nicht unbedenkliche Halsenzündung hielt ihn ein paar Tage lang darnieder. Dieß war der einzige Rausch, den Niembsch je in seinen Leben hatte.

Ein unseliges Seitenstild zu biesem Niedersigen auf Stein ergab sich leiber zweiundzwanzig Jahre nach dem Jahre Zweiundzwanzig zu Stuttgart auf öffentlicher Straße, und der Geistesrausch, der ihn damals besiel, verließ ihn nie nichr.

Bon Lenan's Aufenthalt in Ungarifch - Altenburg ift nicht viel zu berichten. Bas ihm benfelben einigerweise angenehm machte, mar wohl nur rie Gegenwart feines geliebten Frit Rleyle. Wohl war auch feine trene Mutter mit Gatten und Rind, und mit Sad unt Pad von Pregburg ibm nachgegangen, und zwar in bas nur eine halbe Stunde von Altenburg entfernte Wiefelburg, wo fie im Domiditisichen Saufe Wohnung nahm; allein bie Erwerbniffe Bogels an tiefem ihm gang neuen Orte tonnten felbstverftanblich nur außerst burftig febn, und fo mochte Lenau ber Rabe ber Seinigen fanm froh werben. Seine Sauptunterhaltung maren wilde Ritte über bie weiten unabsehbaren Seiben bei Altenburg. Diefe Beiben, und bie noch viel riefigeren tagelangen zwifden Befth und Totai, die er ein paarmal burchreiste, mischten ihm vorzüglich die Farben zu feinen ausgezeichnet ichonen, bochft eigenthumlichen: "Saibebilbern." Sier alfo trug ihm feine im Mai 1821 zu Wien erlernte Reitfunft berrliche Früchte. And erquickten ihn oft Lustwandlungen mit bem gefühlvollen Schurg, Benau's Leben. 1. 5

Rleple in ben fconen jchattigen Auen am Leithaftranbe, worüber ich sein reigend-schwermuthiges Gebicht: "An Fris Rleple" nachzulesen bitte.

Einmal gab es aber auch ein sehr lautes gefelliges Fest im Berbatich, einer Halbinsel ber Donau mit schönen Anlagen und Baumgängen. Biele ber Angeseheneren von Wieselburg, bas ber größte Kornmarkt bes fruchtreichen Königreichs Ungarn ist, hatten sich bort zu einem heiteren Nachmittagsmahle vereinigt. Als nun die allgemeine Lust sich bereits bebeutend erhöht hatte, sieß sich Riembsch, sonst so heimlich und verschämt, einsallen, sein jüngstes Gedicht "An die Muse" dem seligen Kreise mitzutheiten. Er begann mit gedänupstem Fener, bas aber von Bers zu Bers sichtbarer durchschlug, dis er zuletzt in soher Begeisterung, mit gegen das Dunkel des Haines plöslich ansgestrecktem rechten Arme, ungefähr also mächtig ausries:

"Ja, borthin feht! schon naht aus Saines Mitte Die Göttin uns mit leichtbeschwingtem Schritte!"

Da wendeten sich gleichzeitig sämmtlicher Zuhörer Köpfe dem weisenden Arme nach, dem Dunkel des Haines zu, worans aber durchans nichts hervortreten wollte. Der Dichter wurde über diese ganz unvermnthete allgemeine schuurmäßige Bewegung so verwirrt, daß er kaum mehr die noch übrigen wenigen Berse herzustammeln vermochte; die Muse sträubte sich gleichsam, gleichwie aus dem Haine, so auch aus seinem Munde hervorzutreten. Als er schloß — die hochusthpeinlichste Todesstille. Endlich lispelte doch noch eine mitseidige Haus und Hosbestigerin: "Allerliebst, Herr v. Riembsch! Wollten Sie uns nicht etwa das schone Gedicht schriftlich überlassen ?" — Der Herr von Riembsch meinte aus der Haut sahren zu müssen zu missen. Ihren Rennern, und heimwärts sprengten sie, als säße ihnen der Böse im Genick. Das unschuldige gute Gedicht aber war ihm total verleidet, und er nahm es nicht in seine Sammlung auf. Es ging gänzlich verloren.

Ein angenehmeres Nebenbild zu tiefer Borbatich Darsprache erlebte Lenau im Spätsommer 1831 zu Gaisburg bei Stuttgart.

Lenau hatte auch nicht ben entferntesten Beruf jum Landbaue; fein Bunber baber, bag er ber Altenburger Landbaufchule balb überbruffig

ward. Im Marg 1823 erichien er unvermuthet bei uns in Bien, von wo er an feine Mutter nach Wiefelburg fchrieb:

Wien, ben 8. Marg 1823.

Liebe Mintter!

3ch kam in Wien au, ging zu meiner Schwester; ber Schwager kam, ich sagte ihm mein Borhaben. Er, ganz verwundert, drang auf eine Abänderung besselben, weil mich sonst der ganze Zorn der Alten treffen könnte: hierauf ging er den solgenden Tag zur Alten; sagte ihr Alles. Sie äußerte ganz gelassen: "Er soll entweder auf der Stelle nach Alltenburg zurück, oder von mir verlassen werden." — Natürlich war das nicht vermögend, mir andere Gesunnung einzugeden; ich blied also, trotz dem unermüdeten Zureden von Schwester und Schwager, bei meinem Beginnen. Nun ist's mit einemmal abgethan; ich habe nicht mehr die Beschränkungen der alten Fran zu leiden, nud hosse ein zwar mühssameres, aber schweres Leben. Ihre Herauftunst soll ein Geheinnis bleiben.

Ihr herauftommen, glaub' ich, follte verschoben bleiben, bis Ihr Schwager aus Mainz kommt; benn ich habe bis bahin zu thun, um mich burchzuschlagen; kann also für Euch nichts thun. Die kleinen Mabeln sollen ihres Baters Brilber zu sich nehmen, wenigstens bis es Ihnen in Wien beffer gehen wird. Will aber ber Stiefvater gleich herauf, so ist es mir auch recht.

Lebt mohl! ich tiffe Euch Alle berglich. 3hr treuer Sohn Niflas.

Sonberbar! Wie wichtig auch mir und Theresen nach Borstehendem bas Borhaben unseres Bruders gewesen sehn nutte, so wissen wir uns boch beide gegenwärtig nicht mehr mit voller Sicherheit zu erinnern, worin dasselbe eigentlich bestanden hatte. Wahrscheinlich ist es aber, daß er damals schon zur Heilsunde sich wenden wollte, wir jedoch, misstrauisch gemacht durch sein wiederholtes Abspringen, ihm nicht die Ausdauer zur langwierigen Aueignung dieser Wissenschaft zutrauten; und daher ihm riethen, bei der nun schon einmal ergriffenen Landwirthschaft zu bleiben.

Niembsch bewies and hier wieder seine unbengsame Selbstitändigteit, wenigstens für ben Anfang. Er blieb in Wien, und alsbald tam ihm auch seine Mutter, bie eher ihr Leben als ihn mehr gelassen hatte, sammt ihrem Gatten und zwei Töchterchen nach. Sie wohnten zuerst bis Georg im Lichtenthal, hauptstraße, im hause bes Kausmanns Riebener, Bahl 8, im zweiten Stock, nub sobann auf ber Wieben an ber Wien, Schleifmühlgasse, beim grünen Lannn, im freiherrlich Wetklar'schen Hause, Bahl 546, zweiter Stock. Niembsch hatte im letteren Hause zu ebener Erbe zwei Zimmerchen inne, mit seinen Freunden Joseph Alemm, den wir bereits von Presburg her kennen, und Keiller, einem Studenten aus Schmölnig in Oberungarn, auf welchen wir noch künftig zu reben kommen werden. Späterhin, im herbste 1827, bezogen diese brei Freunde und die Bogel'sche Familie eine gemeinschaftliche Wohnung auf der Wiembsch die ebenerdige Wohnung im Lamm verlassen mußte, seh hier, sogleich vorhinein von seinem mitverwiesenen Freunde Klemm exählt:

"Zu jener Zeit waren natur- und staatsrechtliche und politisch-religiöse Fragen häusig der Gegenstand unserer Unterhaltungen, und oft mahnte nus die Worgendämmerung, daß es Zeit sen, der Discussion ein Ende zu machen. Dabei ging es oft recht warm und laut zu, so daß einmal unsere Hausfrau, eine ehrsame Schneiderswittwe, spät nach Mitternacht durch eine Nebenthür, welche unser Zimmer mit ihrer Wohnung verband, zu welcher sie, um in unserer Abwesenheit aufräumen zu können, den Schlüssel hatte, von ihrem Werksührer, den sie geweckt, begleitet, ganz besorgt ins Zimmer trat, um uns, wie sie sagte, "auseinander zu bringen." Das Gelächter, in das wir siber diese ihre menschenfreundliche Gesinnung und Absicht ausbrachen, ärgerte die Gute jedoch derart, daß sie uns am nächsten Tage die Wohnung kündete."

Wir kehren aber zur Wieberankunft Lenaus in Wien zuruch. Nachbem im März 1823 bei keiner Schule mehr anzukommen war, so ging
für Niembsch auch bas Jahr 1823, gleichwie früher bas von 1816, bezigslich seiner wissenschaftlichen Ausbildung rein verloren. Da er nun auch
nur selten bichtete, so wußte er mit bem großen Ueberssusse an Muße,
ber ihn mit peinlicher Langweile, die er bitter haßte, bedrohte, nicht bessertig zu werden, als durch ben fleisigen Besuch bed Neuner'schen Kaffechauses in der Plankengasse ber inneren Stadt, Zahl 1063, auch "das
silberne" genannt, weil barin nicht nur das Kassegeschürr, sondern sogar bie

Aufhängehaten für Rleiber und hitte von Silber waren. Da biefes Kaffeehans bergestalt ber Lieblingsaufenthaltsort Lenaus ward, daß er es burch zweiundzwanzig Jahre, wenn er in Wien war, Tag für Tag, und oft wiederholt im Tage, besuchte, so wollen wir uns zeitig barin näher umsehen. Dichter Seibl führe uns barin ein. Dieser erzählt in ben Wiener Sonntagsblättern, Zahl 5, von 1848, hiebei einigermaßen zugleich in spätere Tage vorgreifend, Folgendes:

"Es ift unglaublich, was bie Gewohnheit macht, aber ich hatte bamals, wie Titus in weit ernsterem Sinne ausgerusen: "Amici, diem perdidi!" wenn ich nicht bei Neuner gefrühstlicht und nicht bei Neuner ein Nachmittagsstünden zugebracht hatte.

Dort war es auch, wo ich mit Riembsch wieder zusammentraf und ibm naber rudte, ale ich jemale mir es möglich bachte. Dort mar es. wo ich mit Lutwig Salirich, meinem täglichen fast ungertrenulichen Begleiter, im Rreife von jungen ftrebfamen Talenten, wie Anton Alexander Graf v. Auersperg, Baron Schlechta, Dragler-Manfret, Eruard Freiberr v. Babenfelb (Couard Gilefins), Frang v. Bermannethal, Carl Braun v. Braunthal, Frang Figinger und fpaterhin Ebuard v. Bauernfelb : Witthauer u. m. a., um welche fich eine fast gleich große Angahl geiftreicher Runftfenner und Runftliebhaber voll Theilnahme und Berglichfeit fammelte, bie genugreichsten Abende verlebte. Dort mar es. wo ich oft in ben Morgenstunden ober gur Mittagegeit, wenn ich, burch bie Beit gebrangt, meinen Imbig mir auf ein Glas Milchtaffee befchrantte, mit einer bampfenten Bfeife bas foftliche Frühftud ober bas farge Dahl mir würzent, an Deifter Riflas Geite bas fcunale, vom roth ausgeschlagenen Damentabinete burch eine Bant von Spiegelglas getrennte, Bimmer auf und nieber fdritt, und feinem forscheuben finnigen Auge mein ganges Innere offen barlegte, und manchen Blid in bas melancholische Salbbuntel feiner Seele that, und über Boefie fcmarmte und über bas Leben flagte. Dort mar es, wo mich bie buntle Uhnung übertam, bag ber feltfame Mann, beffen tiefpoetifche Berfonlichkeit mich fo machtig angog, ungeachtet feine außere Berichloffenheit gegen meine beitere Offenheit grell abstad, am Ente auch ein Boet fen, aber ein heimlicher, einer von jenen ber Deffentlichfeit abholben, bie wir übrigen, auf ben Bellen ber Journaliftit

mit vollen Gegeln herumtreibenben, nicht ohne leifen Unflug von Bitterfeit: "Rroptopoben" (Fugverfteder) ju fchelten pflegten. Dein Bunfch, einem Talente auf bie Spur gu fommen, bas, wenn es in biefem Inbivibuum murgelte, nur eble Frudte tragen fonnte, und baburch jugleich eine Eigenheit zu befeitigen, bie allein noch meinem vollen Bertrauen gu ihm Eintrag that, ließ mich bei gunftiger Stimmung ungeftum in ihn bringen, bis ich's heraus hatte, mas ich miffen wollte: "Deifter Riflas bichtet auch." - Worin aber bestanden feine Dichtungen? Wie er fagte: in Reflexionen, Lebensanfichten, Betrachtungen über bie wichtigften Fragen ber Menfchbeit, Fragmenten, Rhapfobien, Aphorismen - narrifdem Beug! - "D, ich wollt' Guch fcon auch einen Fauft fchreiben!" rief er einmal aus, in feine Bfeife blafent, ale ob er ihr Bofaunentone entloden wollte - "aber nur für mich; für ben Drud geht bas nicht!" Berftanben?" - Geit bem bacht' ich ihn mir gar oft in folche Fauftgebanten versunten, wenn er in ber Ede bes Billarbzimmers fag, bas Rinn tief in bie Bruft gebohrt, mit ben Augen in bie Gluth feines Bfeifentopfes ftierend, bie Beine lang bingeftredt über einen zweiten Stuhl, mit ber Rechten balb fein ichmarges Saar burdfingernt, balb im Genid und binter ben Obren fich frauend, bald bie Stirne rungelnb, balb bie Mundwinkel zu einem ironischen Racheln verziehent, einsam unter plaubernten Tischgenoffen, abwesend für Alles, mas um ihn ber vorging, bis er ploplich, wie aus einem Traume erwachend, fich fchüttelte, mit fast milber Luftigfeit Einem ober bem Anbern gurief: "Allons, Freund, eine Bartie!" und nun ben Quene, ben er meifterlich zu handhaben wußte, wie einen Bauberftab ergriff, um alle bofen Beifter, bie auf ihn einfturm= ten, ju bannen."

So weit Seibl. Wer aber bie bofen Geifter gemefen - wir werben es balb erfahren.

Wiewohl Niembich ziemlich entfernt von uns wohnte, besuchte er uns (Alijerhauptstraße 132) boch recht fleißig.

Unser Berkehr betraf vorzüglich die Dichtkunst. Sobald ich mit etwas fertig geworden war, theilt' ich es ihm meistens sogleich mit, gleichwie er mir auch gegenfeitig das Seinige. Anf mein Urtheil gab er in den ersteren Jahren seines Dichtens ungemein viel. Dit sagte er zu Klemm Abents baheim: "Ich habe mein Gebicht Schurz vorgelesen; er ist bamit zufrieden." Aber eben so sehr munterte ihn ber herzliche Beisall seiner Schwester auf, die von sedem seiner neuen Erzeugnisse innuer höchst ergrissen und entzulat wurde, was barans schon sehr erklärlich ift, weil beide in ihrer Denkund Gefühlweise wahrhafte Geschwister waren. Jede Saite, bie er auschlug, klang in ihrem engverwandten Busen laut nach. Und so war bas herz seiner Schwester bas erste, bas seiner bezaubernden Leier solgte, gleichsam ber Aussthre jener unzähligen, zumal weiblichen herzen, die nach seinem öffentlichen Austreten ihm zusielen, in seinen tief empfundenen Liebern mit banger Seligseit sich berauschen.

3m Jahre 1823 bereits begann ich mit Niembich zu lefen, und unfere Lejungen banerten bann mehrere Jahre hindurch, vielleicht bis 1828, zeitweise fort. 3ch mar bamals ein brennenber Berehrer Rlopftods, und ich ftedte auch niembid mit meiner Begeifterung fur benfelben gang au. Bir verfenften une in ihn bis an ben Boben binab; jumal aber marfen wir uns auf feine ungemein fcmierigen Dben. Wer biefe verftebt, bat Berftanbnig, und wer biefe gut ju lefen vermag, ber fann gewiß gut lefen, benn es gibt gewiß nichts Bateligeres jum Bortrage wegen ber auferorbentlichen Berriffenheit ihrer Bortfügung und ber erhabenen Dunkelheit Des Inhaltes. Wir lafen oft eine und biefelbe breis und viermal hinter einauber, bis wir uns felber gang genugten. Jebem Borte marb fein Recht, nicht bas mintefte Berfeben liefen wir uns burchichlupfen. tann mich jetzt gar nicht fattfam über unfere bamalige unentliche Bebulb und Ausbauer vermundern. 216 wir mit Rlopftod im Reinen maren. mas aber ein paar Jahre erforberte, gingen wir zu bem lieben, lieben Bolty über, ber nun für une eitel Rinberfpiel war. Diefen gewann Riembich überaus lieb, wie feine eigenen Dben beutlich verrathen. In Boltn's Bingabe an bie Natur fant Riembich bie eigene wieber. Bulest tamen wir auf ben fraftigen, mobliautvollen Burger. Andere gute beutiche Dichter, boch faft nur altere, benn leiber fannte ich bie neueren nur wenig, liefen nebenber, fo g. B. Jacobi, an welchen mich auch lengu's Gericht "Ginft und Jett" in feinem Ausgange etwas gemahnen will, insbefonbere aber Bof mit feiner fdyarfen Zeitmeffung. Durch biefe mehrjährigen eruften

Uebungen bat Lenau Die eble Runft feines Bortrages fich angeeignet. - Lenau las aufangs nicht eben befonders gut, mabrent ich ichen bamale unter naberen Befannten für einen Sauptvorlefer galt. Der bochverständige und gefühlvolle Riembich machte unter meiner unnachfichtigen und eifrigen Unleitung rafche erfreuliche Fortschritte, und in nicht langer Beit las er - mas bie Sauptjache ift - eben fo richtig als fein Deifter, war aber babei fo flug, fich minter ber Tonmalerei hinzugeben. Seine verständniftlare und bod gemuthwarme, magvolle Lefemeife bemahrte ihren ausgezeichneten Werth fpaterbin vorzuglich an feinen eigenen größeren Werken, wie gewiß Jeber, ber fie von ihm vortragen zu boren fo gludlich war, mit Bergungen fich erinnern wirb. Schabe ift es, bag er nie öffentlich las, wiewohl er einmal nabe baran war, es zu thun. Rach feiner Burndfunft von feiner erften Gangerfahrt, von welcher er großen frifden Dichterruhm beimbrachte, außerte er ofter, baf bie Dichter, wie tie Tronbaboure thaten und tie Tonfunftler thnn, von Stadt gu Stadt reifen und ihre nenen Schöpfungen felbft vorlefen follten, mas nicht nur gur Berbreitung ihres Damens beitragen, fonbern ihnen auch gebührenben Bewinn bringen fonnte. Er beneidete - wie Frankl in feiner Schrift: "Bu Lenau's Biographie," G. 65 auführt - ben bramatifchen Dichter, welcher feinen Beifall in einer Taufenbaulbennote einkaffire, mabrent er felbst langfam und in langen Unterbrechungen mit fleiner Dinnze fich andgablen laffen muffe. Aber bie mit jeber Reuerung verbundenen Läftigkeiten und Schwierigkeiten, und noch mehr ber Unfdein, gleichsam mit ber Dufe nach Brod umber zu wandern, scheinen ihn bavon abgehalten zu haben. - Unfern emfigen Lefungen glaube ich auch noch bas Berbienft beimeffen au burfen, baf Niembich baburch eine Borliebe fur reine und icone Bestaltung von Gebichten zu einer Zeit gewann, wo Beinrich Beine burch jein verführerifches. Beijpiel aufmunterte, Dieffalls alle Schrauten umgufturgen. Auch mar ich bamale in tiefer Beziehung übermäßig forgfältig, ja äugstlich, und bulbete eben fo wenig bei Niembich Aussprünge, als ich fie felbst mir gestattete. Entlich batten biefe Lefungen auch noch ben grogen Gewinn für bie beutsche Dichtfunft, daß fich Riembich burch fie von ber Weltweisheit, bie ibn früher fast mehr noch als bie Dichtfunft angog, ab- und mit voller Geele letterer zuwandte. Bar' ich, fein bamaliger Sanptumgang, anstatt Dichter — Philosoph gewesen, er hatte sich sicher ber Philosophie in die Arme geworfen. Oft gibt ein ganz geringes bei Schwankungen ben Ausschlag.

Lenau's freundliche Gegenleistung bestand barin, daß er, ein sehr tichtiger Lateiner, mich mit Horaz, und zum Theil auch mit Seneca, bekannter machte. Als wir einmal dabei daraustamen, Horazens berühmten "Unerschrockenen auch noch unter Welttrümmern" zu überseten, ließ ich mir beisallen, dieß scherzweise mit Unterschiebung meiner eigenen Wenigkeit zum Ergöhen meines lachenden Schwagers zu thun. Ein höchst merkwürdiges Zeugniß für die außerordentliche Treue seines Gedächtnisses ist, daß er sich meiner harmlosen Scherzworte nach zwanzig Jahren, als er bereits wahnsunig in Winnenthal sich befand, noch vollkommen genau erinnerte, und sie mir, der ich sie längst völlig vergessen hatte, dort selbst zu meiner frohen Berwunderung wiederholte. Ich werde dieselben zu ihrer Beit bringen.

Niembsch mußte sich, als bas Schuljahr 1824 begann, bequemen, in ben britten Jahrgang ber Weltweisheit einzutreten, weil er ihn noch nicht gehört hatte. Aber, ach, bie Weltweisheit schützte ihn nicht vor Liebesthorheit! War er benn nicht auch schon 21 Jahr alt? Er mußte auch seinem Freunde Fritz Kleple bavon geschrieben haben, wie ich aus einer Antwort bes Letzteren entnehme:

Mltenburg, ben 8. December 1823.

Lieber Riembich!

Meinen Niembsch im Gebiete ber Liebe als Helb auftreten zu sehen, war mir im ersten Angenblick eine seltsame Erscheinung; boch bei ruhiger Betrachtung finde ich es wohl natürlich, daß ein tieffühlender Sohn der göttlichen Musen von einem Wesen, in dem das Wahre, Schöne und Gute in so lieblichen Formen sich darstellt, mächtig angezogen werden müsse. Ich wünsche dir von ganzer Seele Glück zu dieser neuen Lebensfreude, die uns, nach einer allgemeinen Sage, am schnellsten über den Dunsttreis unserer Erde hinaus in lichtere Sphären bringt. — Lebe wohl! Dein Kleple.

Diefes Auftreten Lenau's als Belb im Felbe ber Liebe murbe leiber int ihn ein fehr ungludliches. Ich will bie tritbe peinliche Gefchichte

fogleich bier gang abmachen, um ihr auf einmal - wo möglich für immer - aus bem Bege ju geben. Es mar fein, pflichtmanig icon berührtes. Berhaltnif mit Bertha. Bom Ottober 1821, wo er nach Ungarn gegangen war, bis ju feiner Wieberfehr nach Wien im Marg 1823 mar fie feinen Augen und wohl auch feinem Ginne entrudt. Jest aber fchloffen fie fich befto enger an einander, fo zwar, baf Bertha mit ihrer Mutter Margareth eine eigene, wenn auch wohl burftige, Wohnung in ber Rabe von Lenau bezog, sporin er nun fo manchen Rachmittag und Abend zubrachte. Da Bertha und ihre Mutter auch unfleifig und bequem waren - jene brachte manchmal ben gangen Bormittag im Bette gu fo verbienten fie fich auch nur wenig burch ihrer Bante Arbeit, und es oblag baber beren Unterhalt faft ausschließlich bem erflarten Berehrer ber Tochter. Aber woher follte boch tiefer, ber in Folge bes Tobes feines Grofvaters nur bas ungulängliche Bermogen von 500 Stud Dutaten anliegen hatte, und gutem auch nicht bart genug gegen fich mar, um feine ühle Lage burch, freilich unfäglich mubfeliges, Stundengeben nur einigermaken au verbeffern, mas ihm überbiek ale eines Ebelmanns unmurbig gebäucht haben mochte - woher follte wohl biefer immer bie genugenben Mittel bagu beschaffen ? Seine ihn fo beif liebente Mutter ließ es fich, ungeachtet ihrer eigenen bedrängten Lage, nicht nehmen, ihm auch hierin nach allen ihren Rraften beizusteben. 3mar begann auch bie Grofmutter ihren Entel, ale biefer im Jahre 1825 für bas Jus fich entichieb, auf unfere Berwendung wie früher zu unterftuten, allein auf ber andern Seite vermehrten fich auch wieber burch bie Beburt eines Tochterchene, bas ben Taufnamen Abelheib, aber übrigens nicht ben Bunamen bes angeblichen Batere erhielt, beffen Beburfniffe mefentlich. Er mar baber oft von peinlichen Erhaltungsforgen gequält.

Hiezu gesellten sich auch noch nie entschlummernbe, ihn surchtbar nagende Zweisel an der früheren Reinheit und späteren Treue der bloß schönen Geliebten; weiters die manchmal alle Schrauken der Sitte durchbrechende Gemeinheit der Mutter derselben; und endlich die trübe Zukunst, die seinem Spröstlinge, wenn er ihn ja dafür halten dürste, aus so verberblicher Umgebung einmal zu erwachsen drohte. Daher die bösen Geister, deren Seidl erwähnt; daher auch die wilde Zerrissenheit und Trostlofigfeit eben ber früheren Gebichte Lenan's, und fein keineswegs geheuchelter, sondern wirklich gefühlter, und barum auch uns so ergreifender Schmerz, welcher übrigens, wie ich glaube, großentheils mit Unrecht "Welfchmerz" genannt werben würde, ba solcher boch wohl weniger in der Welt, als in ihm selbst gründete.

Das Berhältniß mit Bertha hatte sich übrigens schon im Sommer 1827, wo bieselbe mit Mutter und Töchterchen in Dornbach wohnte, nach einigen sehr heftigen Auftritten baselbst, ziemlich gelockert, benn Lenau schrieb am 9. Juli 1827 aus Ungarisch-Altenburg, woselbst er sich bei seinem Freunde Kleple auf längerem Besuch befand, au seine eigene Mutter in Wien:

## Liebe Mutter!

Was Sie mir über bas Benehmen Bertha's melbeten, konnte mich nicht erschüttern, weil es mir nicht unerwartet war. Der klare Beweis ihrer gänzlichen Entblößtheit alles Gesühls liegt wohl barin, baß sie im Stande ist, unter solchen Umständen mit Unwahrheit umzugehen, denn baß ein Bekannter von ihr hier gewesen und mit Kleyle gesprochen hätte, ist eine Erbichtung. Zudem sind die Neden von Wegreisen u. s. wohl auch nichts mehr als Schwänke. Fürwahr, viel Kälte in einem so jungen Herzen! Ich habe der Bertha vorgestern geschrieben, und ihr meinen sesten Entschluß, nie wieder das alte Berhältniß zu erneuern, eröffnet. Haben Sie die Güte, sie zu besuchen, und mir dann zu schreiben, ob mein Brief gewirkt habe, und was man nun zu unternehmen gedenke. Ihr treuer Sohn Niki.

Diese Berbindung schleppte sich ersterbend etwa noch ein Jahr lang dahin, und endete dann damit, daß sich Bertha einem Reicheren, wenn ich nicht irre, einem griechischen Haubelsmanne anschloß, Lenau eine tiese, nie ganz verharschte Wunde hinterlassend, die von Zeit zu Zeit frisch wieder ausbrach und heftig blutete. Ich verweise dießfalls auf einen später vorschmenenden Brief von ihm an Klemm vom 17. Hornung 1832. Ja sogar auch noch auf einen Bericht eines Augen- und Ohrenzeugen bei Lenau's Brautlauf im Anfange August 1844.

Mir felbst Kagte einmal Lenau im September 1834 fehr bitterlich: wie ihm die Erinnerung an jene herbe Geschichte in alle Freuden Wermuth

mifche, besonders aber schilberte er mir die oben ermagnten Breifel als bochft furchtbar.

Unter Lenau's Gebichten nehmen auf biefes traurige Berbaltnig befonderen Bezug: "Sehnfucht nach Bergeffen;" "Das tobte Glud;" "Um Bette eines Kinbes." - Rach feiner Trennung von Bertha fcbrieb er enblich "bie Balbtapelle," in beren meineibiger weiblicher Geftalt - wie Rlemm glaubt und ich mit ibm - er Bertha, und in beffen mabnfinnig geworbener mannlicher, mit nur ju richtigem Borgefühle, er fich felbft Lenau erfuhr von Bertha fpaterbin weiter nichts mehr. ein einzigesmal, nach mehreren Jahren, als er einen Ausflug in bas fo fcon gelegene, von ben Wienern häufig besuchte "Rrapfenwald" oberhalb Bringing machte, fab er plotlich ein hubiches Dabden, bas er nach Alter und Gestalt für Berthas und vielleicht fein eigenes Tochterchen halten fonnte, eine fleine Strede lang unferne von ihm einberschreiten und ibn icharf ins Ange faffen; worauf es raich wieber gurudlief und in einiger Entfernung von ihm: "Mutter, Mutter!" rief, welche Rufe fich wohl wie Doldiftiche in Lenau's alte Bunbe einbobren mochten. Bielleicht mar biefe Begegnung bie Beranlaffung zu feinem Gebichte: "Balliativ."

Nachbem ich ber Bflicht reinfter Bahrhaftigfeit als Lebensschilderer burch unverblumte Mittheilung biefes überaus leibigen, jugendlicher Gebnfucht und Arglofigfeit entsprungenen Berhaltniffes, womit ich aber ben bellften Blit in bie tiefe Melandyolie Lenaus fentte, ein fcmeres Opfer gebracht, wende ich mich zu Lenau's Lehrjahr 1824 gurud. Die Brufungen fielen gut aus. Darnach fuhr er Ente August mit mir nach Schrattenthal, wo fich meine Therese mit unserem einjährigen Erftgebornen bei meinen Eltern ichon feit Salfte Juni jum Genuffe berrlicher Landluft befant. Um 14. Juli batte Therefe von bort mir geschrieben, baf fie mit bem Pfarrer ber naben Stadt Raty, Beintribt, ale er gu Schrattenthal auf Besuch mar, gesprochen babe, wobei berfelbe ihren Bruber, feinen ehemaligen Schüler auf ber Wiener Dochichule, außerorbentlich gelobt, befonders feine Anlagen und fein Berg, jugleich ihn aber auch bedauert habe, bağ er niemals gludlich werben murbe. Aber recht beiter fab ich Ricmbich benn boch in Schrattenthal, befonbers einmal, wo wir im Reller eines wohlhabenten Landmanns uns beffen Rebenfaft und ein paar gebratene

feifte Ganfe trefflich fcmeden ließen. Wenn ein Mensch schweben tann, so that es bamals ber felige Riembich beim heimgang an ber Seite meiner Mutter, ber er gang altritterlich ben Arm geboten hatte.

Mus ben Freunden Lenau's zu jener Zeit, erlaube ich mir insbesondere Einen mit bem Taufnamen Stanislaus herauszuheben, ober er ragte vielmehr ichon von felbft über bie anbern boch bervor, ba er febr lang, wenn auch von ungemein fleinem Saupte mar, bas aber voll Wit ftat. Diefer wußte ftrohtrodenen Befichts bie beigenbften Bige mit folder Meifterschaft au reifen, bag Riembich barüber au lachen gar nicht aufboren fonnte. In etwas fpateren Jahren, als Stanislans feltener bei Reuner erfchien, erfette ihn bagegen ein auffallenb fleiner Mann, ber aber bem großen an Big nicht nahe ftant. Dabei unterftutte biefen fein noch ernfteres, idnurrbartbufdiges, febr furchtbar thuendes Antlit, bas gegen bie luftigen Reben fehr lächerlich abstach, und baburch beren Wirfung noch fteigerte. Für ben jur Schwermuth, geneigten Lenau waren aufheiternbe Menfchen ein mahres Bedürfniß; er liebte sie, wie ber Lechzende eine frische Quelle. Bare er ein Fürft bes Mittelalters gemefen, er batte fich gebn Sofnarren - neben einander gehalten. Auch noch in feinen frateren Jahren mußte Riembich immer jemand haben, ber ihm bie Beit verschwabronirte.

3m herbste 1824 begann Niembsch benn boch bas beutsche Jus zu ftubiren.

Ein wichtiger an Niembsch gerichteter Brief aus biesem Jahre ift biefer :

Altenburg, am 7. Juli 1825.

## Lieber Riembich!

Ich will mich nicht entschuldigen, Dich vor meiner Abreise in Wien nicht mehr besucht zu haben, denn sonst müßte man ja voraussetzen, daß es mir möglich gewesen wäre, in welchem Falle Du überzeugt sehn mußt, daß ich die schöne Gelegenheit, mein Herz zu erfreuen, gewiß benützt hätte. Meine Prufung lief zu meiner Zustriedenheit und Beruhigung ab, und ich arbeite mit neuer Lust und Kraft an den weiteren Studien. Recht sehr habe ich mit dem Hofrathe das Bedauern getheilt, Dich am Feste des heiligen Beter und Baul in Benzing nicht zu sehen. Indessen bie Götter wollten es nicht, die uns nur im Entbehren und Entsagen ewig üben wollen.

The the transfer of find mother with the section when

Wie steht es mit Deiner Gesundheit? Gib mir Aufschluß barüber. Ich befinde mich hier gut; ber Wiener Student, bem vor ber Prüfung bangt, fühlt sich nun wieder ganz behaglich als gestrenger Herr unter seinen Unterthanen. Wenn ich mir die Verwandlungen, die meine Person seit vier Jahren erlitten, so recht lebhaft vorstelle, so muß ich recht herzlich lachen. Lebe wohl und schreibe bald Deinem Kleple.

Niembsch war also von jenem Hofrathe, ber früher auf ber Laubstraße übersonunerte, in bessen neues Sommerhaus zu Penzing eingelaben worden, wo er überdieß seinen geliebten Freund Fritz gesunden haben würde. Aber nein! abermals blieb er aus, weiß der himmel, welches elenden Ursächleins halber! Oder hatte Kleple wirklich recht? "Bollten es wirklich die Götter nicht, die uns nur im Entbehren und Entsagen ewig üben wollen?" Wäre Niembsch damals in Penzing erschienen, so hätte er diesenige, an welcher er schon einnal vor vier Jahren vorüber ging, als fünszehnsährige Jungfrau gesehen, und es hätte höchst wahrscheinlich ein glücklicheres Berhältniß, als das bennoch späterhin eingetretene, sich entsponnen.

Bon ben Prüfungen biese Jahrganges legte er jene aus ber Staatenkunde erst hinterher am 4. November, übrigens mit vorzüglichem Erfolge ab. Ueberhaupt liebte Niembsch bas Nachtragen ber Prüfungen, weil er im Lause bes Jahres sich eben nur wenig um die Lehrbücher bekümmerte, und ihm sonach gegen Ende mehr zu lernen zusammen kam, als er auch bei angestrengtem Fleise und mit allen seinen Fähigkeiten zu gewältigen vermechte. Wie mit dem Lernen, so ging es ihm auch späterhin mit dem Dichten. Er dichtete nur rud und ranntweise, sodann aber auch angestrengt und ausgiebig, dagegen wieder durch gergume Zeit saft gar nicht. Daher kommt es auch, daß er eigentlich sehr wenig fruchtsar war. Vom Jahre 1831 bis zu seiner Erkrankung im Jahre 1844, also binnen vierzehn Jahren, mährend welcher er sich doch ausschließlich der Dichtunst wirmen konnte, brachte er mit Einschluß seines Nachlasses nur sechs schwache Bände zusammen, was der Wenge nach eine sehr mäßige Leistung ist.

Im September 1825 machte ich 'einen meiner einfamen Ausgänge

über Berg und Thal, ber nicht nur mir einen liberaus reichen, sondern auch Lenau einen werthvollen Gewinn brachte. 3ch hatte einige trefsliche Gerichte bes wackeren erzösterreichischen Sangers Schleifer gelesen, welche mich nach seiner persönlichen Bekanutschaft lechzen ließen. 3ch wanderte darum ohne weiteres sinf Tagreisen weit von Wien über den zweithöchsten Berg Niederösterreichs, den Octscher, nach Sirning bei Stadt Steier in Oberösterreich, wo damals Schleifer kaiserlicher Herrschaftsverwalter, oder wie sie dort sagen: Pfleger war. 3ch durfte ihn bald meinen innigsten Freund auf Erden nennen. Auch Schleifer und Niembsch, obschon dieser um 30 Jahre jünger war, gewannen sich lieb, wie Bater und Sohn, herzlich lieb, trotz ber, dem freieren, unsindlicheren Ungarn beinahe unleidlichen altösterreichischen treuberzigen Kaiserbessingung des Ersteren. Niembsch freute sich diese meines Ganges noch in einem Briese aus Stuttgart vom 19. Mai 1832.

Niembsch trat nun im November 1825 ins zweite Jahr ber Rechte. Bu Weihnachten 1825 wollte er seinem Freunde Kleple in Altenburg wieder einen Besuch abstatten, aber er erkrankte sehr gefährlich an einer Halsentzündung. Es war dieß die Krankheit, worauf sein Gedicht: "In der Krankheit" Bezug nimmt. Wäre er damals hingerafft worden, der gepriesene Name Lenan würde niemals von einer Lippe erklungen und der Dichterhimmel Deutschlands um einen seiner schönsten Sterne ärmer sehn. Alls er aber erst ein Bierteljahrhundert darnach zu Grabe getragen ward, seuchteten Hunderte von Augen sich und Hunderte von Busen schlingen bänger, und vielleicht Hunderttausende betrübten sich darüber.

Bon biefer Krantheit blieb ihm ein Krampf im Schlunde zurud, ber ihn manchmal belästigte, und bessen er nie mehr ganglich los ward. Er erwähnt seiner noch in einem Schreiben vom 17. Juli 1843.

Im Jahre 1826 war es, wo ich Niembsch bas erstemal in unser schönes Hochgebirg einführte. Dieß bankte er selbst mir oft mündlich, und äußerte sich auch gegen Andere, z. B. gegen Evers, ben berühmten Bianisten, daß er mir solches hoch zu gute hielte. Er gewann unsere österreichischen und steirischen Alpen so lieb, daß er sie fast jedes Jahr auf einige Zeit besuchte, und zwar mit meist sehr glinstigem Ersolge für Gesundheit und Gemüthsstimmung.

So bezeuget er selbst in seinem Gedichte: "Un die Alpen"; ferner in jenem: "Beethovens Bufte"; mir endlich schrieb Niembsch aus Baltimore in Nordamerita, am 16. Oktober 1832: er möchte sich vorzugsweise einen Bögling ber öfterreichischen Alpen nennen. Ich wünsche mir wahrhaft Glüd bazu, einem solchen Erzieher einen solchen Zögling zugeführt zu haben.

Was aber ist ber Grund, warum Niembsch, ter Alpenfreund, nie bas schönste Alpenland, die Schweiz, besuchte, ungeachtet er dieser durch ein Dutend Jahre alljährlich so nahe kam, und dazu so oft ausgesorbert wurde? Patriotismus! benn er wollte sich — wie Emma Nienders (S. 196) meltet — seine heimathlichen Gegenden nicht verleiden lassen.

Am 15. August 1826, brachen also Kleple, ber eben feine Prüfung im Römerrechte glücklich in Wien bestanden, Niembsch und ich von Böslau bei Baben auf, wo wir übernachtet hatten.

Durch bie großauer Lichtenwaldungen brangen wir ins fcone Trieftingthal nach Bottenftein vor. Nachmittags beriethen wir bei Berutorf. welchen Weg wir burch bas aufsteigente bobe Bebirg nach Guttenftein einschlagen wollten. 3ch wies links gegen Bornftein, wo man Anfangs wie burch einen Buchengarten fanft empor manbelt und fpater gur berrlichen babenbergifchen Berjogs-Trummerburg Starhemberg gelangt. Aber Niembich zeigte aufs Baldgebirge uns gerate gegenüber, ber Beier genannt, mas eben am bochften und finfterften. "Dortbin!" rief er. -"Aber ba führt ja gar tein Weg; und wenn auch, fo tennen wir ihn nicht." - "Gerate barum." - "Bir verirren uns aber leicht."" "Der Brrende lernt." - Und ohne ein Wort weiter zu verlieren, niembich voraus, und wir ibm lachend nach. Ginmal wollten wir beiben Anbern bei uns begegnenten Bauern uns einigermagen bes Weges erfuntigen; Niembich litt es jedoch nicht, fonbern rif uns aufs Gerathewohl fürbag. So zeigte er fich auch bei ber geringften Belegenheit immer fühn und bem Unerforschten und Gewagten bolb. Stets enger marb bas Thal und endlich ftieg's fteil an. Dben - bie Begend beifit "bie Boitebene" - gelangten wir an eine in bichter Bipfelumgrunung verftectte einfame Röhlerhutte, worin wir uns an berrlicher Dild erfrifcten.

Eine Strede hinter ber Butte öffnet fich eine weite Ausficht über

Berg und Berg bis hinan zum greisen Altvater Schneeberg. Unfere Herzen standen vor heiliger Ehrsurcht fast so still wie unsere Füße. Dann rasch hinunter an ben pfeilschnell bahin eilenden Fluß: "der kalte Gang." Dort, wo am Fahrwege ein steinerner Bettelmönch mit dem Sammelsack auf der Achsel steht, badeten wir uns in dem rauschenden slüssigen Sise. Im Abendroth erreichten wir erst den höchst malerischen Eingang von Gutenstein. Als wir über die Brüde gingen, welche früher als ein Paß in der Mitte durch ein Thor geschlossen nach bliefte uns das ehrwürdige, leider schon arg versallene Felsennest entgegen, worin vor stünschundert Jahren der wortgetreueste aller deutschen Kaiser, Friedrich der Schöne, die letzten Jahre seines Lebens vertrauerte, und einsam in den Armen seiner geliebten Elisabeth von Aragonien verschied, die sich während seiner Wesangenschaft auf der Trausnitz um ihn blind geweint hatte. Bon der Wallsahrtstirche auf dem Klosterberge läutete jetzt eben der liebliche friedliche Engelsgruß herunter.

So schloß meine erste Einführung Lenau's ins Hochgebirge. Leiber nufte ich bes andern Tages nach Wien ins Amt zurück, während die freieren Freunde dem Schneeberg zuzogen, durch meine begeisterte Beschreibung mit Sehnsucht nach ihm erfüllt. Als ich aber heim kam, machte ich mich sogleich an ein erzählendes Gedicht: "Der Ausslug", von vierthalbtausend langathmigen Bersen, und zwar mit solchem Eiser, daß Anfangs November bereits geschehen konnte, was Dichter Seidl in den Wiener Sonntagsblättern Zahl 5 von 1848 mittheilte.

"Seit das Geständniß, daß er ebenfalls dichte, über seine (Niembschens) Lippen gekommen war, gab er sich mir um vieles offener als früher; allein umsonst wartete ich auf die Mittheilung irgend einer seiner Arbeiten. Freiwillig las er mir nichts vor und ihn dazu nöthigen, wollte ich nicht, weil ich fürchtete, seine empsindliche Seele, die ein flüchtiger Druck geöffnet hatte, könnte bei einem absichtlich fortgesetzen schnell und sür immer wieder sich zusammensalten. Um diese Zeit, ungefähr um das Jahr 1826, wo Halirsch und ich thatsächlich beide schon kraft selbsischen Druckwerse ins löbliche Poeten-Gremium unseres Baterlandes uns eingekauft hatten, lud uns eines Abends Niembsch, der muthmaßliche Poet, ein, ihm in die Wohnung eines seiner Verwandten zu solgen, der Schutz, Lenau's Leben.

einem Kränzchen freundlicher Dichter einige seiner poetischen Studien vorzulesen beabsichtige. Ein neuer, uns gänzlich unbefannter Boet, und dazu bie nicht unwahrscheinliche Hoffnung, vielleicht unsern Meister Milas selbst zur Enthüllung seines poetischen Insichlebens angeregt zu finden — was tennte wohl lodender für uns sehn? Mit Freuden nahmen wir daher die Einladung an. Niembsch führt uns auf die sogenannten alten Wieden, dem Theater beiläusig gegenüber, in ein Haus, das ich jetzt nach mehr als 20 Jahren nicht mehr erkennen würde. Ein trauliches Stübchen empfing uns." Und nun schildert Seibl auf sehr freundliche Weise die Borlesung meines oben erwähnten Gedichtes durch mich selbst, beistigent: "Daß Niembsch aber unsere Erwartung, auch er würde uns etwas lesen, nicht erfüllte, dünft mich um so gewisser, als ich eines Momentes, dem ich mit wahrer Sehnsucht entgegen sah, wenn diese bestiedigt worden wäre, wohl nicht vergessen hätte."

"Seit jenem Abend" — fährt Seibl fort — "war ich gewissermaßen aufgenommen in die Zahl der Wenigen, welchen Niembsch zutraulicher sich anschloß. Stundenlang tauschten wir Ansichten und Empfindungen mit einander aus, bald als schmauchende Peripatetiter im silbernen Kaffeebause, zur Zeit, wenn die übrigen Gäste noch sern waren, theils selbander lustwandelnd im Freien. Merkwürdig, weil vielleicht entscheidend sin Niembsch selbst mir ein Ausslug nach Dornbach im Jahr 1827. Deiter und wohlgemuth pilgerten wir nämlich eines Nachmittags den anmuthigen Baldhöhen zu. Sastig grün winkten uns die Higel entgegen, welche, dem Galizienderge schräg über, die zur sogenannten Schottenwiese sanft empor steigen.

Alls wir auf einer Bergwiese angekommen waren, wo weithin die Ausssicht über Wiens Häusermeer hinweg bis an den blauen Saum der Kleinen Karpathen hinausläuft, da wälzten wir uns im fetten Grase, nach des gemüthlichen Wandsbeders Recept, und schrieen vor Freude, und sorberten umsonst einen König heraus, um ihm troben zu können, denn um uns war es so ruhig, so lauschig, so seierlich einsam; nur die Bäume fäuselten Blüthen flodent, nur die Lerchen wirbelten. Dann aber sassen

<sup>&#</sup>x27; Bum grünen Lamm.

<sup>2</sup> Das Wohnzimmer von Riembich, Klemm und Reiller.

wir wieder fill und ichweigfam in jener fugen beschaulichen Berfuntenheit,

> "Bo ber Dichter, um ju bichten, Eben ju viel Dichter ift!"

Schon sant die Sonne hinter unsern Rilden zwischen den Wieseln hinab, als wir uns erhoben, uns stumm die hande schüttelten und voll des innigsten Berständnisses zum Dorf herunter stiegen, um bei einem ländlichen Besperbrode die Eindrücke auszutauschen, die wir im Freien gesammelt hatten. In solcher Stimmung gibt es für Gleichstrebende kein Geheimnis. Das Wort, worauf ich so lange gewartet, das ich so oft von der Lippe meines Freundes zu haschen versucht hatte — nun blies er es schüchtern, halb vernehmlich in einer Ranchwolle vor sich hin, das Wort: "Freund, ich les Ench etwas!" — Meine Freude zurückhaltend, erwiederte ich ein kaltes: "Schön!" um ihn nicht durch den Gedanten, daß er mir eine lang gespannte Erwartung zu bestiedigen habe, wieder abzuschrecken. Er las: "Die Jugendträume."

Ich hatte eben damals von F. Gräffer das Taschenbuchlein "Aurora" übernommen, welches im kommenden Jahre' seine silberne Hochzeit seiert. Meine Absicht war, es zu einer Pflanzschule für junge vaterländische Talente zu machen, wodurch ich, bei den geringen Mitteln, die mir zu Gebote standen, ihm allein einen charakteristischen Zug verleihen und wohl gar ein kleines Berdienst mir erwerben zu können hosste. Wie wilkommen mußte mir die Gelegenheit sehn, an meinem Freunde Niembsch einen nenen vielversprechenden Mitarbeiter zu gewinnen. Ich dat ihn um einen Beitrag, wenn um keinen andern, um das Gedicht, das er mir in Dornbach vorgelesen hatte; er gab es mir nicht ohne Bedenken, aber er gab es, begleitet von einem Gedichte seines Schwagers A. L. Schurz. Beide stehen abgedruckt im fünsten Ichrgange des Taschenbuches "Aurora" (Wien, bei H. Buchholz, 1828, S. 128. u. 141), das erstere "Ingendträume" betitelt, unterzeichnet mit N. Niembsch; es war seine erstes Austreten, meines Wissens das einzige unter seinem wahren Namen.

Auch ich halte Seibl für ben Bathen bes ersten, von Niembsch unter seinem mahren Namen öffentlich erschienenen Gebichtes; bas einzige aber

blieb es nicht, ba bie Wiener Mobezeitung im Jahre 1830, am 3. April, Blatt 46, bas vortreffliche Gebicht: "Die Werbung," mit völlig unversichtleffenem helme brachte, nachbem fogar ber ganze Name: "N. Niembich von Strehlenau," barunter ftant.

Bu ben Rechtswiffenschaften hatte niembich, wie ichon gefagt, nies mals befondere Neigung gehabt, und bie Zahmheit, womit fie bamals in Defterreich vorgetragen werben mußten, verleibete fie ihm noch mehr. Much mar ihm bie Laufbahn, bie fie ihm bereiten follten, ju gebunben und langweilig; er weutete fich baber auch von ihnen wieder ab ohne viel Fragen und Umftante, und befuchte vom November 1826 an bie Borfale ber Beilfunde, mas er auch ichon früher bisweilen aus Liebhaberei als Gaft gethan. Die Grofmutter fchüttelte über biefe neue Wendung ihres manbelbaren Entels, bem es bestimmt zu febn fcbien, wegen feines emigen Abspringens auf halbent Wege niemals ein lohuenbes Biel gu erreichen, freilich wieber gewaltig bas Saupt, allein fie gab es bei feiner offenbaren Unlentsamteit auf, ibm fernerbin Rathichlage zu ertheilen, entjog ihm jeboch ihre Unterftutung nicht. Wir haben alfo nun "Rifolaus Lengu ale Borer ber Mebiciu" vor une; unter biefer Auffdrift veröffentlichte Leopold Rompert in ben Wiener Conntageblattern von 1848, 3. 2 "aus ber Erinnerung eines Collegen" unter Anberem Radiftebenbes:

"Wir kamen von ber Restauration. Ganz einsach bemerke ich nur, baß unter biesem Worte ber bekaunte Wahlakt in ben ungarischen Comitaten zu verstehen ist, wie er alle brei Jahre stattsinder. Die Nothen waren durchgedrungen. Doktor Keiller, unser freundlicher, trefslicher Hausarzt, war müde, schläftig und verdrießlich; er trug eine weiße, zerknitterte Veder in der Nocktasche, während ich meine rothe wie Mephisto vom Hute herab sunkeln ließ, wenn er sich gerade unter seinen "lieben Kleinen" besindet. Wir suhren über eine lange, meilenweite Pußta. Das schönste Moudlicht lag darauf, und phantastisch se, wie ein verlassener Weltball, behnte sie sich vor uns. Aber verlassen war sie nicht; gespenstergleich slogen weidende Rosse an uns vorüber, und der Csitos, ihr Huter, schaute schlaftrunken and seiner Bunda auf. Eigenthümsich rieselt das Mondlicht in diesem gelben Sande; hier gab es keinen Ton; es war die Panruhe ter Alten uns Mitternacht. Der einzige ruhelose Gegenstand auf der Pußta

war gewiß mein Herz. Der Doktor lehute in der Ede des Wagens und ichlief. Bor unfern Pferden tauchten mit einemmale, wie ans dem Boben herausgewachsen, drei zusammengekauerte Gestalten auf, die ich alsbald erkannte. Es waren Zigenner von der Restauration, schlane, herrlich gebräunte Gesichter. Als der eine bei dem grellen Mondlicht die rothe Barteiseder auf meinem Hute sah, schrie er: "Eljen! Eljen!" und den Nannen des eben gewählten ersten Bicegespanns. "Eljen!" gab ich zurück. Alsogleich strich der Zigenner über seine Geige, nud brachte die ersten Klänge des bekannten Restaurationssiedes hervor. Ein slimmerndes Silberstück stog zum Wagen hinaus. Dafür schickte mir der Braune das ganze Lied als klingenden Dank über die Pusta nach. Wundersam zerrannen diese Tone. Ich wußte nicht wie; plöslich stieg Lenan's schönes Gedicht in mir aus, das er unter benselben Menschen, denselben Gesühlen vielleicht, gedichtet hat:

"Drei Zigenner fand ich einmal Liegen an einer Weibe, Als mein Fuhrwerf mit milber Qual Schlich burch sandige Heibe."

3ch hatte bas Gebicht vor mich bin gefagt halblaut. "Ein schones Bebicht von biesem Lenan!" meinte ba mit einemmale ber Dottor, aber mit fo feltfam bebenber Stimme, bag ich aufmertfam murbe. "Gefällt bas Lied auch Ihnen, Doftor?" fragte ich, beinahe beleidigend erstaunt. "D. ich verzeihe Ihnen biefen Ausruf," fprach ber Dottor barauf. "Sie fonnen ja nicht anders. Weil Gie mich fruh Morgens Ihro graflichen Gnaben um bero nachtichlaf befragen, und mit anbachtig laufchenber Miene ben Bulsichlag bero garten Sand betaften feben, weil Gie mich gleich barauf im Dorfe erbliden tounen, wie ich ba einem hungrigen Slovakenkind bie Magengrube einreibe, meinen Sie, biefer Dottor muffe ftete in biefem Behaufe geftedt haben. Aber ich protestire bagegen, ich protestire mit Leib, mit Seele bagegen. 3ch ftand Nitolaus Lenau einft viel näher, als Gie wohl glauben. Ich habe mit ihm ftubirt, ich habe mit ihm gewohnt." - "Und bas ergablen Gie mir nach brei Jahren unferer Befanntichaft ?" - "Bas wollen Gie?" meinte ber Dottor grimmig, "man ift nicht immer gestimmt, von Nitolans Lenau zu fprechen, befonbers

nicht nach bem Bulsfühlen Ihro gräflichen Gnaben." Damit schwieg er. Aber in der Seele des Menschen gibt es, wie in allen Prachtpalästen, gewisse Gemächer, die jahrelang verschlossen, unbetreten, ja fast unheimlich sind. Plöhlich wird der Glodenzug dahin bewegt, die schrillen Töne schüttern zwar den Staub, aber auch die Geister der Erinnerung auf, die daran haften. Ich brauchte nicht zu bitten, unaufgesordert begann der Dottor nach einer Weile zu sprechen: "Nitolans Niembsch war ein gar lieber, trefslicher Junge. Wir waren beide Mediciner, am Leichentische hatten wir flüchtige Collegenbekanntschaft gemacht; nach einigen Monaten waren wir Freunde geworden, wenn Sie gegen diese Zusammenstellung des Großen mit dem Kleinen, Achilles und Thersites, nichts einzuwenden haben. Wir wohnten zusammen."

Reulich, fuhr ber Dottor fort, las ich wieder in Lenau's "Fauft." Mir fiel gleich in der ersten Scene zwischen Faust und Wagner im anatomischen Theater, bie mit den Worten beginnt:

"Wenn biefe Leiche lachen tonnte, traun,"

bas mertwürdige Uebereinstimmen mit feinen Anfichten aus unfern mebicinischen Studienjahren ein. 3ch weiß nicht, wie Boeten bichten, aber mich buntt, jeben Gebanten, ben fie aussprechen, muften fie fruber au fich erlebt nub erfahren haben. In jener Unterrebung Faufts babe ich Lenau gefunden, fo wie wir beibe Anatomie ftubirten. Lenau mar ibr mit Gifer und Borliebe ergeben; jene Werke Faufte, mo er bei feinen Nachtstudien spricht, wie er über bas wunderbare Nervengeflecht brutend bafite und bem Leben nachhängt, find buchftablich mahr. Lenau bat folde Nachte burchgemacht. Er ftubirte immer anders als wir andern; Die Biffenschaft regte seine Geele auf, wo wir immer in verba magistri fcwuren. Befonders in ber Physiologie." - "Das verfteh' ich nicht; wie fant bas?" - "Seben Sie, zur Anatomie bringt man Glauben mit, und ber geht auch nicht verloren. Man mühlt in ben Fragmenten bes Menfchen, weil Soffnung uns verleitet, bas Teben, "bas fchene Wilb" in feinen gebeimnifvollen Berfteden aufzujagen. Phyfiologie will nur "ber Treiber" fenn; fie gibt nichts als Spothefen. 3ch fab einmal Lenau arimmig vom Buch auffpringen, indem wir eben ftubirten, und ba rief er: "Bas ift bas für eine Biffenschaft, wo es immer beift: bas ift noch nicht

flar, ober: über biefen Buntt find bie Meinungen getheilt u. f. m. bas Wiffen, ift bas Können? Ich will Licht, Rlarheit, Wiffen." Dir fällt babei eine fomische Scene ein, bie ich nicht unerwähnt laffen barf. Brofessor ++, ber auch Physiologie vortrug, war ein tüchtiger, rubiger Arbeiter auf bem Felbe tiefer Biffenichaft. Dit mahrem Bienenfleife forscht und sammelt er in allen Blumen; was aber bas Resultat betrifft, fo ift er immer eine Drohne geblieben. Wie ein Schwamm hat er bas beste, bas flarfte Baffer eingefaugt, brüdt man ihn aber . . . ich will eben nicht fagen, bag es reines Quellwaffer mar, mas er von fich gab. Boren Sie nun, mas gefchah. Lenau murbe einft geprüft; er hatte, wenn ich nicht irre, über bas Blut ju fprechen. Im Berlaufe feiner Antwort nun außerte er eine ber fühnsten und gewagtesten Spothefen, bie fo abenteuerlich fremt flang, bag ber Professor haftig ausrief: "Bo haben Gie bas her, herr v. Strehlenan?" - "Das haben Gie uns ja felbft biftirt, Berr Projeffor!" gab Lenau ruhig Befcheib. "Go?" meinte ber Profeffor. Darauf wurde niembich felbstständig fühn; er iprach nun eine andere Spothefe aus, bie in feinem andern Buche als in feinem Behirne ftant, aber fo foloffal gewagt und abstraft mar, bag fie ichon im Aussprechen in fich felbst zerfiel. Der Professor magte es aber nicht mehr, sich nach ihrem Urheber zu erfundigen."

Riembich mar im Commer 1827 wieder burch einige Zeit bei Frit Reple. Er fchrieb am 26. Juni von Altenburg nach Wien:

Liebe Mutter!

Ich bringe meine Tage allbier in nützlicher Beschäftigung und angenehmer Unterhaltung zu, und bas Landleben behagt mir trefflich. Mein Freund Kletzle bietet Alles auf, um mir meinen Aufenthalt bei ihm angenehm zu machen. Liebe Mutter! in Presburg sah ich ben Berke, ber noch ber alte gute Freund ist.

Saben Sie bie Bute, bem Schwager Schurz zu sagen, er möchte gefälligst mein Monatgeld mittelst Bostwagens nach Wieselburg unter ber Abresse bes Friedrich Kleyle, erzherzoglichen Distrittsverwalters, schieden.

Leben Sie wohl! Ich fuffe Sie und meine Schwestern. Ihr gehorjamer Sohn Niffas.

Nach burchsessenem Prüfungsmond sehnte sich Lenau wieder nach einem Hochgebirgsgange. Ich und ein jüngerer Amtsbruder von mir begleiteten ihn, und zwar abermal Gutenfiein und bann bem Schneeberg zu. Dießmal aber gingen wir von Bernborf über Hörnstein nach Starhemberg.

Erft bei einbrechenbem Abend verließen wir die gesunkene Größe, mit dem Bersate nächtlicherweile die sogenannte "Dede" zu durchwandeln, weil Schultes dieselbe in seiner Schneeberg-Reisebeschreibung eine wahre Mondscheingegend genannt, deren Felsen in der unsicheren Mondbeleuchtung ein ganz abenteuerliches geistiges Anssehen betämen. Unser kluger Gefährte schwieg dazu mäuschenstill; am Juße des Burgberges aber, wo am "kalten Gang" eine Mühle liegt, empfahl er sich plötlich, um darin zu übernachten, mit dem Bersprechen, uns am nächsten Morgen nach Gutenstein nachzukommen. Wir überspannten Dichter jedoch schritten ohne weiters guten Muthes in die sinkende Nacht hinein.

Bald trat uns rechts ben higel herab nahe bis an bie Straße ein stiller Friedhof entgegen mit geneigten, vom Monde übersilberten Kreuzen. Diefer wehmüthig milte Anblid fesselte lange unsere Augen, und noch viel länger unsere Gedanken. Dier war es, wo Lenau sein Gedicht "Bergänglichkeit" empfing. Dieser Todtenader stand wie ein ernster sinniger Bächter am Eingange unserer Mondscheinsschlucht. Bald im Schatten sinsterer Felsen und duntler Föhren, bald im glänzendsten Strahle bes leise dahin ziehenden himmelslichtes, wandelten wir schweigend fort und sert, aushorchsam ben mannigsaltigen, bald tosenden, bald kosenden Stimmen des Gebirgsbachs bicht neben uns; Alles soust todt. Zu Balleck, jenseits des Baches, schien segar der niedere Kirchthurm im Schlummer zu nieden.

Rach mehrstündigem höchst einsamen mährchenhaftem Wantel langten wir in ber Geisterstunde vor Gntenstein an. Ohne dießmal am Eingangspasse zu verweilen, begaben wir uns sogleich in die furchtbar schöne Felsenklause an ber Steinapinsting, in welche hincin, beinahe überhäugend, traurig sinster das alte verödete Kaiserbürglein starrt, wie todessehnsuchtsvoll zum Sprunge in ben Abgrund bereit. Dier in der nur einige Schuldbreiten Felsenklemme, die gang von einer Holzbrücke ansgefüllt wird, so bag unter bieser langshin die über einander tanmelnden Wellen wüthend

losen, ist es in einsauer Mitternacht wahrhaft schauerlich. Wir, an ben Fels gelehnt, stunm, benn Worte erlaubten uns schon ber Wellen rollenbe Donner nicht, mit geschlossenen Augen, um nur nichts als zu hören, hingen wohl über eine halbe Stunde lang überwältigend ernsten Gedanken nach. War es boch nicht anders, als ob die Tobten alle, am Weltgerichtstag aus ben Gräbern ausgestiegen, laut heulend durch einander ihre Sünden und Verbrechen beichteten.

Enblich gingen wir ins Ort, bem einzigen Gasthofe zu. Der Mond war noch am himmel, aber kein Schimmerchen mehr im todesstillen hause. Eins schlugs. Wir konnten uns nicht entschließen, die Schläfer zu stören, und setzen uns baher voll christlicher Ergebung und Geduld auf die Bank vorm hause, und thaten mehr als ob wir schließen, als daß wir wirklich schließen, benn hiezu war's in der herbstmond-Mondnacht des Hochgebirges viel zu empfindlich kalt. Am Morgen lag der erste Reif auf den Wießen umber, und uns auf Bart und Kleid. Huch wir schließen wir jett in die warmen Federn. Als wir Mittags halb ausgebaden an den Tisch traten, sanden wir bereits daran unsern wohlgeschlasenen, ganz gemächlich nachgesommenen Neisegefährten, der uns weiblich ausschaftet. Bester hat es zwar immer die besonnen Person, aber schöner bleibt denn boch weit die eblere, süsstrunkene Boesse!

Des nächsten Tags burchmaßen wir bas schöne Klosterthal seiner ganzen Länge nach. Gegen Mittag gelangten wir zum schlichten Waltsbauermwirthshaus: "ber Höhbauer" genannt.

Nach geenbigtem ländlichen Mahle zeigte sich Niembsch plötzlich wieder in seiner ganzen Ursprünglichkeit. Es schoß ihm unversehens der Gedanke durch den Kopf, wir sollten zur "Sängerin im Höllten," wo wir übernachten wollten, nicht gemächlich in der Tiese um den uns vor Augen ragenden, einige tausend Schuh hohen Anhschneeberg herum schlendern, sondern vielmehr dieß steile Felsenbollwert wacker überklimmen. Ich muß gestehen, daß ich über diese überklissige und übermüthige Kraftvergendung nichts weniger als erfreut war. Allein was halfs? Niembsch wollte einmal, und so mußt' es geschehen!

Dben auf bem Kuhschneeberg war bamals noch ein Urwald, ber erste, ben Niembsch betreten. Sein Bild, bemjenigen gleich, welches Lenan

ipäterhin von einem nordamerifanischen Urwald entwarf ("der Urwald"), prägte sich ihm tief ins Gebächtniß ein. Sen so mächtig ergriff ihn des nächsten Tages das Höllthal, eines der wilderhabensten Felsenthäler, wogegen an desselben Ausgange das üppige, vollträftige Reichenauer Thal, mit herrlichen Baumplate auf sansten busenartigen Higeln, zu Füßen des Schneeberges und der Preiner Alpen, gar lieblich absticht. Wir gelangten Abends bis Gloggnit.

Am nächsten Tage tamen wir über die Höhen von Bestenhof nach Nixenstein, wo im Thale ein sehr reicher luftreiner Born aus dem Berge an das Licht der Sonne quillt, gleichwie der noch schönere Kaiserbrunnen im Höllthal ganz geräuschlos aus dem geheimsten Busen des gewaltigeu Schneeberges emporsteigt. So quellen Gedichte aus dem Dusen eines Lenau. Zeitlich erreichten wir Buchberg, dicht am nördlichen Fuse des Schneebergs, der hier in seiner vollen erhabenen, schrossen Fruse des Schneebergs, der hier in seiner vollen erhabenen, schrossen Jrwise vor Augen steht. Den Abend benützten wir zu einem Lustgange zum hübschen Falle der Sirning, und durchwandelten im Abendroth vergnügt dieses schweizerischeste aller unterösterreichischen Alpenthäler, uns zumal ergötzend an dem weithinschallenden traulichen Rusen, womit die Bäurinnen, unter der Hausthilf stehend, ühre auf den großen Wiesen zerstreut weidenden Rüse und Kälber heimlocken. Das klingt noch heimischer als es ein Alpenhorn thun kann.

Schon balb nach Mitternacht brachen wir von Buchberg auf, um ben Sonnenaufgang vom Scheitel bes Riefen genießen zu können. Und wir genoffen ibn, flumm vor Entzüden.

> "Liebende, die weinend mußten scheiben, Und nach heißer Sehnsucht langem Leiden An das Herz sich endlich bürsen greisen, Würden sich zu kilsen hier vergessen! (Lenau's dichterischer Nachlaß: "Die bezaubernde Stelle.")

Bir fonnten uns einige Stunden lang nicht vom Gipfel treunen. Es war ein so reiner milber Herbstag, daß wir uns nach abgeworfenen Röden ins trause isläudische Moos um unsern kalten Morgenimbis hertagern konnten. Dießmal stieg kein Nebel auf aus bem unfernen Betterloche, mit Bezug auf welches Lenau später sang:

- ,,fcleubre Du Ein Steinchen spielend in die Tiefen, Du flörst ber Lifte schwanke Ruh, Und Nebel steigen, die bort schliefen."

("Leichte Trubung.")

Auf die gesunde Bewegung in reinster Luft, unmittelbar vom himmel herab, o, wie suß schmedte uns Abends wieder zu Buchberg bas höchst ländliche Mahl!

Bon unserem zweitägigen heimgange durch durchans schöne Gegenden will ich nur erwähnen, daß Lenan hier zum erstenmal, aber nur auf einige Stunden "die neue Welt" sah. Es ist dieß unserne des Schneeberges ein zugleich sehr ernstes und heiteres Thal. Im Jahre 1832 zog Lenau auf einen Winter weiter weg in eine andere "neue Welt"; am 22. August 1850 aber verließ er die alte Welt vollständig und begab sich in eine dritte, gänzlich unbekannte "neue", ach, gar so unendlich ferne Welt, für immerbar!

Rach seiner Heinflunft erhielt Niembsch einen Brief von seinem Freunde Berte, worin bieser bat, ihn in Guns zu besuchen, und einige Gebichte ihm bahin mitzubringen, wie auch ben Spinoza, benn er würde sich freuen, biesen kennen zu lernen. Niembsch folgte bieser Einsabung im Weinmonde 1827, wovon ich aber nur weiß, daß er sehr vergnügt zuruch kam.

Bom Jahre 1828 habe ich eben nichts zu erzählen; auch sinbe ich teine Prüfungszeugnisse baraus vor; ohne Zweifel hat baher auch Niembsch bamals gar keine Prüfungen abgelegt. Sines unverschuldeten Grundes bieser Unterlassung, z. B. einer bedeutenden Erkrankung, erinnere ich mich nicht. Wahrscheinlich hatte er das Lernen allzuweit wieder hinausgeschoben, so daß er zur Zeit der gewöhnlichen Prüsungen noch nicht vorbereitet genug sich sindte. Als er aber später, wie srüher öster, dieselben nachtragen wollte, wurde ihm dieß nicht mehr gestattet, da man just damals in dieser Beziehung sehr strenge zu werden begann. Sonach war auch das Jahr 1828 rein versäumt, wie die früheren von 1816, 1819 und 1823, also volle vier Jahre; ein bedeutender Zeitversust.

"Im Jahre 1829," ergählt uns Seibl wieber am bereits angezeigten

Orte, "war es Niembsch, in bessen Busen ich, vor einem ber wichtigsten Schritte meines Lebens mein tiesbewegtes herz ausschültete. Der 23. bes Ofiermonats, bestimmt zum Abschiebe von ineiner lieben Baterstabt, vielleicht auf Nimmerwiedersehen, sollte früher noch eine Fessel um meine Hand schlingen, für die den Dichter Mancher viel zu ungefügig glaubt. Rurz vor Mittag sollte ich nämlich zum Altar treten, um mit einem lieben, braven Bürgersmäden ben verhängnisvollen Ring zu wechseln.

"Daß mir übrigens eine Stunde por ber Trauung bas Berg unge ftilmer pochte, bag fich ein Rampf von wiberfprechenben Empfindungen auf meiner Stirn fpiegelte, als ich nach 10 Uhr noch einmal bas wohlbefannte Zimmer im "filbernen" Raffechause betrat, wohin ich meinem Deifter Ritlas zu tommen verfprochen hatte, um Abichieb von ihm gu nehmen, wird Riemand mir verargen. Dit überftromenber Berglichfeit trat er mir entgegen, und burchmaß mit mir, wie oft, in haftigen Schritten bie Stube, mit feinen buntlen, fprechenben, in Momenten bes Befühles fast fdwimmenben Augen mir in bie verborgenften Falten meiner Seele fcauent. Streng wie ein Bewiffenerath forfchte er mich aus, als war' es ihm barum ju thun gewefen, mich auf einer Gelbsttäuschung ju ertappen; er machte mir taufend Bor- und Ginwurfe, er zeichnete mir ben Winkel, wo im folimmen Falle' meine Bahnen als Menfch und als Boet fich freugen konnten, mit icharfen Linien auf ben buntlen Sintergrund ber Butunft, er fteigerte Blid und Stimme fast bis jum Strafenben, bis er, überzeugt von bem Ernfte meiner Gefinnung, von ber Rlarbeit meines Bewuftfenns, von ber richtigen und befonnenen Erfenntuif meiner Lage, milber, eingänglicher, warmer wurde, und julett, meine Sand ergreifend und fie fest schüttelnb, ausrief: "Sabt Recht, Freund; 3hr tonnt, 3hr mußt gludlich werben; - 3hr - für unfereins mar' bas nichts! Gott fen mit Euch; bentt in ber Ferne manchmal an Deifter Nitlas!" -Das maren feine letten Worte.

Im Jahre 1829 traf Niembsch am 24. Oktober ber bitterste Berlust seines Lebens, ber seiner innigst geliebten Mutter. Sie starb nach lang-wierigen unfäglichen Leiben, nachbem ihr ein von ihr barum befragter ersahrener Arzi bes allgemeinen Krankenhauses geraume Zeit schon vorher die völlige Unheiskarteit ihrer Krankheit, bes Mutterkrebses, ganz

ununwinden gestanden hatte. Die letzteren Monate hindurch ward sie, unter solchen Umständen freilich fruchtloß, von einem der berühnstesten Aerzte Wiens besucht, wozu die Großmutter Mittel schaffte. So leidenschaftlich und leicht erregdar sie auch sonst gewesen — diese ihre schweren Leiden ertrug sie doch meistens standhaft und ruhig; wenn sie auch ja mitunter in lautes trostloses Klagen und Weinen gerieth — wie ihr gelieder Sohn eintrat, war sie plötlich ganz still und heiter. An Pflege gedrach es ihr nicht, denn es waren drei schon erwachsene Töchter beständig um sie, wie auch ihr zweiter Gatte, selbst ein Arzt. Wie manche traurige Stunde auch ihr zweiter Gatte, selbst ein Arzt. Wie manche traurige Stunde auch ihr Sohn an ihrem Folterbette zubrachte, so bedurfte sie daher dessen dich nie als eines völligen Kransenwärters, als welcher er hie und da bezeichnet ward, wozu-ihn übrigens auch schon sein tieses Gesibl, das ihn eher den zu langen herzzerreißenden Andlick leidender Geliebter zu meiden zwang, kaum geeignet haben würde.

Bas Niembich feiner Mutter war, und fie bagegen auch wieber ibm, ift aus bem Ergablten und ben mitgetheilten Briefen ichon beutlich gu entnehmen gemefen. Es obwaltet tein Zweifel, bag er feine großen Dichtergaben ausschlieglich nur ihr verbantte; an biefer beigen, hellen Sonne entzundete fich fein gewaltiger Schöpfergeift. Rur brannte bas Feuer bei ber Mutter nach aufen, bei bem Gobne nach innen; fie mar leichtblutig. gallsuchtig; er war schwerblittig, schwermilthig. Ihrer blinden Nachgiebigfeit und ihrer übertriebenen Bergötterung bes Sohnes ift es mobl quaufdreiben, wenn biefer etwas eigenwillig, bequem, launenhaft und wohl auch einigerweife felbstfüchtig marb. Letteres hinderte jedoch nicht, daß er, wenn es galt, nicht auch großer Aufopferung fähig gemefen mare. Seinen Muth hatte er von ihr, feine Ruhnheit, Die fich rafch ju bem Meuferften entichließt, von ihr, aber auch fein Migtrauen von ihr, feine ibn oft unendlich qualende Zweifelfucht. Rurg, wenn wir feiner, wie er ba war, mit feinen groken Tugenben und Baben, und nur geringen Mateln und Gebrechen, liebend, bewundernd, ja mit bochfter Berehrung gebenken, fo burfen wir auch ihrer, ba er nicht nur Fleisch von ihrem Rleifche, fonbern auch Beift von ihrem Beifte gemefen, nicht gang vergeffen. Defibalb fen ihr Staub auf emig gefegnet!

Wo Lenau immer bas Wort Mutter gebrauchte, barf man versichert



seyn, daß er babei immer ber Seinigen gebent war. Die fünf rührenbsten Stellen sind: "Der Abschieb" und "Der Traum" in "Faust"; bann bie lhrischen Gedichte: "Zuslucht", "Der offene Schrant", und endlich vorzugsweise sein Sonett: "Der Seelenkranke."

Nach seiner Mutter Tob verließ Niembsch ihre und zugleich auch seine Wohnung in der Rosengasse auf der Windmühle, weil er darin allzu lebhaft nur immer an sie erinnert worden sehn würde, und nahm in der Stadt in der Weisburggasse 922, nahe am Franzissanerplate, ein Monatzimmer in Gemeinschaft mit einem jungen seurigen galizischen Edelmann, Namens Nit. Boloz v. Antoniewicz, dem nämlichen, dessen "Abschied von Galizien" er späterhin aus dem Polnischen ins Deutsche übertrug. Dieß Lied nahm Niembsch nur in die ersten Auslagen seiner eigenen Gedichte auf, aus den späteren ließ er es weg, weil es denn doch sein Urwert von ihm selbst, sondern bloß eine Uebersetung war, und zwar die einzige, die er jemals gemacht. Ein Fingerzeig, in welcher Austehnung Niembsch die völlige Ursprünglichkeit und Selbstständigkeit liebte, wogegen seine eigenen seuchtenden Fußstapsen manchen mitunter nur allzu nahen Nachtreter sanden.

Aus ber Zeit, wo Niembich und Boloz beisammen wohnten — anfangs wie gesagt, in ber Weihburggasse, bann in ber Wallzeile 784, und zuletzt in ber Singerstraße 891, nämlich vom November 1829 bis Ende Juli 1830 — vermochte Letterer ungefähr Folgendes aus seiner Erinnerung beizubringen:

"Oft sah ich Riembsch mit ber Guitarre zu einer wehmilthigen Melobie — meistens ungarische Lieber — ober zu improvisirten eigenen Arien, die er entweder pfiff oder sang, sich accompagniren. Meistens sing er mit Pfeisen an, bann überging es in Gesang, wozu sich sogleich ein Text sand, in gereimten oder ungereimten Bersen, Alles tief lyrisch, und dabei bermaßen ihn selbst ergreisend, daß ihm sast immer reichlich Thränen entstoffen: Ich nahm viel Interesse an diesen seinen Ergüssen seiner Geele, und zeichnete vieles auf, ohne daß er es bemerkte; was ich ihm dann nach etlichen Tagen vorwies. Dhne mehr zu wissen, es sehen dieß seine eigenen Ibeen und Gesüble, bewunderte er dann die Schönheit berselben, indem er mir die Ehre anthat, dieselben für die meinigen zu

halten, und nur nach vielen ernsthaften Bethenrungen gelang es mir, ihn bavon zu überzeugen, baß er selbst ihr Schöpfer gewesen. O wie manches schöne Gericht steht heute aus tiesen improvisirten wehmüthigen Texten ba, und wie wohl thut es mir, so Manches aufgehascht zu haben, was sonft, nachdem in seiner bichterischen Seele Gesilbte und Gedanken sich rastlos überstürzten, mit bem Momente ber Begeisterung entslogen, und in Bergessenheit gerathen wäre!

Mle Bug feiner Bergensgute mag Folgenbes angeführt febn: Wir gingen einmal, icon in ber Abendtammerung, von Bernals nach Saufe, und faben an einem Fenfter zu ebener Erbe einen Menfchen figen, ber ein altes Rleid flidte; binter ibm fag fein Beib, und gertrennte ein foldes; im tieferen Sintergrunde bes fcmalen finfteren Binimerchens wimmelte aber etwas fleine Familie. Niembich befragte ben Mann unt feine Befchäftigung, und es tam beraus, baf bief eine arme Schneiberfamilie ware, bie fich faum fo viel täglich verbiente, um nur bas zum leben Allernöthigste färglich bestreiten zu konnen. Nachbem bes Mannes Schneibertunftfenntniffe fattfam erforicht maren, beftellte ihn Riembich ju fich, und gab ihm bort Tuch ju einem Frad, aber mehr, als er brauchte. "Ich will ihn ine Renomme bringen!" fagte Riembich; es gelang aber nicht. Der arme Flider, burch bas Ungewöhnliche und Großartige überrafcht, machte eine Ausnahme und war aus Dankbarkeit redlich. Er verbrauchte gemiffenhaft bas gange Material, und machte anstatt einem Frad. einen Sad, worin ber fleine, magere Nicolas halb verloren ftat, und wie ein protestantischer Baftor aussah. Niembsch jeboch fant Alles recht gut, und bezahlte ohne minbesten Abbruch bas Conto, und als ich Ausftellungen machte, bie ber Schneiber felber einfah, wollte er burchaus nichts anbern laffen, "um nur ben armen Teufel nicht zu franken." Raum aber mar ber Schneiber jur Thure binaus, fo fagte Riembich: "Das ift ein bummer Tropf! Er batte bier fed eine Befte für fich erfparen tonnen." Der Frad follte burch einen anbern Schneiber verbeffert werben, es tam aber nicht bagu, und niembich nütte ibn, fo wie er war, ab.

Einmal gingen wir auf bem Bafferglacis fpagieren und weit vor uns ein paar Fraulein in Begleitung eines herrn, welcher einer bavon angelegentlich ben hof machte. Als bie Damen auf einer Bant sich nieberließen, bemerkte Niembsch, baß ber Derr Werber seinen Platz sorgfältig
mit bem Taschentuche abstaubte, die Rodschöße behutsam bei Seite schob,
und sich sobann erst sehr vorsichtig setze. "D!" sagte Niembsch, "ber verbient bas hübsche Mädchen nicht. Schaue nur hin; er ist verliebt, und
hat noch Sinn für seinen Rod! Ein abscheulicher Kerl! Das wird ein
Knicker sehn!"

Es traf fich einmal, bag wir nach bem Souper fcon fpat in ber Racht nach Sanfe gingen. Es wehte ein Sturmwint, bag wir uns taum aufrecht erhalten konnten; es war etwas gang Fürchterliches. Wie wir fcon im Bette lagen, fagte Riembich: "Es thut boch mohl, in einem rubigen Winkel ben rafenben Rerl fo fcnauben zu hören. Wie fo Dancher muß ihn unter freiem Simmel aushalten!" - "Der hat's beffer als wir," gab ich ihm gur Antwort, "benn er hort ihn in feiner vollen unverfummerten, wuthenben Tollheit, wenn er nicht etwa auch Ropf fammt Dhren in einen Mantelfragen ober fonft etwas geftedt bat. "Auf tem Rablenberge möcht' ich jetzt oben fen!" - "Das mare fo recht ein Studlein für beine fünftige narrifche Lebensgeschichte," fagte Niembich, "wenn bu jest hingingeft." - "Ich gebe bin," rief ich und fprang aus bem Bette, "ich will bem, ber fie einft fchreiben mag, Stoff liefern!" und fluge jog ich mid an. "Bift bu toll?" ftaunte Riembich. "Wenn ich's bin, fo merben unfer zwei braufen fenn; ber Sturm friegt gute Befellichaft." - "Ein hubider Ginfall!" lachte Niembich. "Scheint bir bas, fo fomme auch bu mit." - "Omne trinum perfectum!" ricf niembich, ftand auf, zog sich an, und wir gingen.

Unterwegs machten wir Spässe und Wie, um uns bas äußerst Mihselige bes Ganges zu erleichtern; benn, wiewohl es nicht regnete, so gab uns boch ber Sturm viel zu schassen. Nach zwei Stunden waren wir bis zur Hälfte bes Berges emporgebrungen und hatten bamit schon mehr als genug. Mir war wahrlich nicht ganz wohl zu Muthe, ihm vielleicht auch, aber keiner verrieth es bem andern. Wir lachten ben Sturm aus, wenn er in kurzen Intervallen wie auszuruhen und gleichsam auszuholen schien, um uns noch grimmiger zu bekämpfen. Als wir endlich boch hinauf gesangt waren, erwarteten wir oben ben Tag, weil an

ben Rückweg im Finftern gar nicht zu benten mar. Der Tag blieb and nicht lange mehr aus, und wir verfügten uns gum oben befindlichen Baftund Raffeebanfe, um etwas zu frühftuden. Wir flopften an. Alles ichlief noch. Die Wartzeit mart nun benützt zu einem Wettlaufe um bie Beche bes Frühftude bis zu einem gemiffen Buntte; wer gurudbliebe, follte gablen. 3d machte ein großes Wefen von meiner außerorbentlichen Schnelligfeit im Laufen, und verlangte baber burchaus, Diembich follte zwanzig Schritte vornehmen. Niembich, ber fich in ber That besonderer Rafchbeit bewußt mar, lachte mich aber aus, meinent, bas hieße mich nur um bie Reche bestehlen. 3ch übertrieb nun noch nicht, und brachte es fo entlich boch babin, baf er wenigstens gebn Schritte vornahm, wobei er boch auch tiefe geringe Borgabe eine große Redbeit von mir ichalt. Nach bem Abmeffen ber gehn Schritte, bie Diembid möglichft flein machte, ging es auf fein Commanto: "Drei!" vom Fled. Er rig ans aus Leibesträften, ich that blog etliche Sprunge hinter ibm ber, und bas Uebrige erfette ich mit heftigem Stampfen und Strampfen ber Fuge, wie wenn ich liefe, mußte aber über ben pfeilfchnell allein Dahinfliegenden fo berglich lachen, baf Niembsch barob fich umbrehte. Als er mich nun fo fteben und ftrampfen und lachen fab, warb er fo toll über mich, baf ich alle Menschenmube hatte, ihn wieder zu beschwichtigen. Ich habe ihn nie in einem folden Borne gefeben, ben ich auch all meine Lebtage nie vergeffen werbe. "Aber bie Bette haft bu benn bod verfpielt!" triumphirte er. "Allerdings." - "Rein," rief er, "id bin ber Befoppte, benn bu haft mich anrennen laffen; ich, ich muß gablen." Enblich eutschied ber Anoten bes Tafchentuche, und ich batte zu gablen. Ich mußte ihm versprechen, gegen Niemand etwas von ber Beschichte ju ermahnen, fo fehr war feine Gitelfeit, ober nennen Gie es anbers, baburd verlett. 3ch jagte auch wirklich bis jest noch Niemand etwas bavon, und überlaffe es völlig Ihnen, Freund Schurz, mas Gie bamit machen wollen."

3ch, Schurz, theile es aber ohne Bebenken mit; benn mein verewigeter Bruber Niembsch ist jest über alle irdische Eitelkeit, wenn es auch je eine solche gewesen ware, hoch hinans; mit bem Stanbe hat er auch biese auf ewig abgeschüttelt; sein reiner Geist lächelte nun ihrer nur. Aber es war wohl mehr als bloß Eitelkeit. Er wähnte sich im ersten Angenblicke Schurg, Lenau's Leben. 1.

mißbrancht, seine Würre verletzt, und sein Zorn entbrannte. Nur einem Freunde konnte er es wieder verzeihen; einem Feinde, ja auch nur einem Gleichgülligen, hätte er solches nie gethan. Niembsch war in gewisser Beziehung ausnehmend stolz, und dieser gerechte männliche Stolz war es eben auch, der ein Dutend Jahre darnach in einer sehr wichtigen Angelegenheit für ihn zum entscheidenden Ausschlag viel beitrug. Man behalte also gefällig diesen Zug im Gedächtnisse. Uebrigens nehme man auch nech etwa Leuan's Gedicht "Vanitas" zur Hand. Ich möchte darin sast einige Berwandtschaft mit obigen Ausstritte entdeden.

Bolog fügte auch noch bei: "Niembsch verehrte fehr Dr. hartmann, Brofessor ber Pathologie, und hatte auch besondere Borliebe für tiesen Gegenstand. Er tam oft voll Enthusiasmus aus ben Borlesungen hartmanns, und nannte ihn ben größten Mann Desterreichs."

Ferner: "Sie mochten, mein theurer Schurz, nicht Unrecht haben, wenn Sie in ber Stigze über Lenau im Album öfterreichischer Dichter fagten, baß seine innige Berbindung mit mir auf Entstehung seiner glühenben Polenlieder miteingewirst haben burfte. Ja, er liebte jedes freiheitssinnige Bolt, und in mir vielleicht mein kand. Es ist viel Eigenduntel in dem jeht Gefagten; aber es ahnet mir, daß es bem boch so war."

Im Jahre 1830 war's, daß Niembsch sich selbst umtauste, indem er unter bem Decknamen "Lenau" vor die Welt trat. Sein Freund Anastasius Grün — bieß ist bekanntlich eben auch nur ein Mantelname — wollte das Gedicht von Niembsch: Glauben. Wissen. Die damalige österreichischer Traum" in Spindlers "Damenzeitung" senden. Die damalige österreichische Druckvehme hätte bessen Erscheinung, selbst auch auswärts, doch nie gestattet; wenn also solche gleichwohl ohne harte Strase bewertstelliget werden sollte, so konnte es nur unter erborgter Larve geschehen. Niembsch, sogar auch noch im Unwahren wahr, nahm von seinem Ehrenworte "Etrehlenau" die letzten zwei Sylben vorsichtig vors Gesicht, und sprang vor die schöne Welt. Dieß ist also die Geburtsgeschichte unseres geliebten Lenau.

Samftag, ben 15. Dai 1830, traten wir wieber einen Meinen Ausflug zu unferem wieberholt, aber immer gern gesehenen Gutenftein an, in Gesellschaft von Freund Klemm, ber in bas haus eines reichen jubifchen Grofbandlers als Erzieher gefommen mar, und feines halbermachienen Böglings, bem ber gnabige Papa bie Freute eines Bfingstausfluges gemähren wollte. Ein altes zwilduberbachtes Bantemagelden murbe gemiethet, mit einem noch viel alteren Rutscher, und einem, wenn auch nicht gang fo alten, aber noch viel bebächtigeren, mageren Baulchen. Wir rudten baber nur ungemein fachten Schrittes vorwärts. Als es binter Grofan ine Balbgebirg bergan ging, fliegen wir alle ab, um bem armen abgelebten Thierden seine faure Last nach Möglichkeit zu erleichtern. 3nbeffen war es Racht geworben, Die bichte Fohrenwaltung vermehrte noch bie Dunkelheit, und bas bedaurungswürdige Bagelchen, an beffen Seite wir theilnehmend fortschritten, fiel auf bem elenden Bolgwege mit lautem Medzen aus einem Loche ins andere, bie obentarein auch alle voll' Roth waren, benn es hatte bier einige Stunden vorher tuchtig geregnet. Endlich aber fturzten einmal bie Raber in fold einen bobenlofen Gunipf, baf bas gute Röflein biefelben nicht mehr berauszureifen vermochte. Da zeigte fich wieber Niembsch in feiner gangen Niembschheit. "Angepact!" rief er lachend und fprang an bas allerfothigfte Rab. Bir fogleich alle nach; fogar ber junge Becheler befam fein Rat. Im Ru war unter Surrah bas Bagelden wieder heraus. Sierauf tappten wir uns, tothbebedt, nach Bottenftein binunter, wo wir erft zur Gefpenfterzeit ankamen und nur mit Dube mehr in bem ichon grabstillen Gaftbaufe Aufnahme erlangten.

Am nächsten Bormittag besuchten wir ben Mudenborfer Wassersall. Einige Felsen stehen zerriffen umber in ftarrem Schreden, während die schaumend tosende Mira über andere zertrümmert am Bogen liegende siauchzend hinabstürzt. Dier sieht man es recht klar, wie viel der auch noch so schwache ruhelos Bewegliche selbst über den stärken in träger Ruhe Berharrenden vermag.

Nachbem wir uns ben ernsten Anblid fattsam betrachtet, verfolgten wir bas nun findlich tänzelnde Schlängelbächlein abwärts. Siebei prägten sich unsere inneren Gesinnungen wieder beutlich in äußeren handlungen aus. Niembsch und Alemm, die zwei Ungarn sprangen über die Windungen bes Bächleins immer Eines Satzes hinweg, während ich Desterreicher, gesetzt und schwer, siets harmsos gerade durchwatete, der junge Wiener Bögling jedoch, ber weiseste von allen, so lange suchte, bis er richtig

auf großen Steinen einen gang trodenen und unbeschwerlichen Uebergang fant. Gine Bäurin fah ben alten Kinbern lange, lächelnb und voll Berwunderung ben Ropf schüttelnb, zu.

Bon der Heimfahrt nur so viel, daß es aufangs ungemein zu lachen gab, und zwar dadurch, daß Niembsch das schnarrende Ratschen des Jüngslings beim Aussprechen des Buchstabens R meisterlich nachmachte. Es ist nichts ergöglicher, als wenn ernste Männer wieder einmal kindische Kinder werden. Das aber konnte Niembsch manchmal recht von Herzen sein.

In ber Salfte bes Juni 1830 hatte niembich bereits wieber zwei Brufungen abgelegt, wovon eine befonbere glangenb. Die britte und lette follte balb nachfolgen; Niembich lernte, bag ibm ber Ropf bampite. fdrieb bief unferem Schleifer, ber mit Beginn bes Jahres nach Schloft Ort am Traunsce in Oberöfterreich als Pfleger gefommen mar. "Deine Nachricht von unferes Riembich bamonischem Studiren" - lautete bie Antwort - "ift mir gar nicht fraghaft, benn es hat fich ichon Mancher gu Schanden gelernt. Ich fann und mag bas nicht für gut halten. Das Abarbeiten im Schweife feines Angefichtes mag ber Rorper bes Bflugers. bem es gilt, und ber babei fich leiblich befinden mag, erbulben; boch auch biefer nicht übermäßig, nicht ohne Raft und Labung. Wenn ich aber febe, bag ein maderer Junge, wie mein Riembich, ben Beift einfpannt, einjocht und best, wie ein Fiakerroß, fo ift bas vom Uebel. Und mas wird babei gewonnen? Mafulatur für bas Bebachtnig und nichts weiter. Aluch über bie Stubenhoder, bie unjere Stubienplane ausbruten! Aber Die Rerls miffen und berechnen gar gut, bag biefes bas ficherfte Mittel ift, tie Blume bes Benies, ten Dorn in ihrem Auge, im Reime gu erftiden, ju gertreten." - Und richtig ben armen Riembich manbelte am 14. Juli ein völliger Edel vorm Lernen an. Er zwang fich, eine Stelle fünfnial zu lefen und tonnte fie boch nicht behalten. Er gab einigemal Galle von fich und fieberte heftig. Erfcbopft an Beift und Leib fühlte er fich. Die Brufung, bie noch am. 20. Juli zu geben gewesen mare, mußte aufgeschoben und fobald wie möglich eine Erholungereife zu unferem Freunde Schleifer in die ftablende Gebirgeluft angetreten werben. 3d that es mit ibm, in weiterer Wefellicaft eines feiner Befannten. cines Jageroberlieutenante, am 4. Anguft mittelft Lanbfutiche, ba eine

Eilwagenfahrt zu angreifenb für ben Geschwächten hatte senn fönnen, ber übrigens, wie er nur Wien im Ruden hatte, schon sichtbar wieber aufzuleben begann.

Am britten Tage ber Reise übernachteten wir zu Kremsmilnster in Oberösterreich. Im Gasthose bort, auf bem Gange bes ersten Stockwerts, sah Niembsch ein großes Delgemälte mit Christ am Kreuze hängen; ben Kreuzstamm unten umschlingt eine knieube, tobtbleiche, wie vom Schmerz ohnmächtige Magbaleua; gegenüber aber ausrecht steht die Mutter Gottes zwar thränenden, doch himmelangesehrten, schmerzverklärten Auges, und die zudende Lippe hauchet voll Ergebung. "Du gabst ihn — nahmst ihn; dein-Wille, o Herr, geschehe! — Hinter ihr weint ihr neuer Sohn, Iohannes, seinen Gram in das verhüllende Kleid. Das Bild zeigte noch einige Löcher, die demschen im Jahre 1809 von rohen Franzosen gestochen worden waren. Niembsch gesiel das Bild sehr, und er wurde darüber nitt dem Wirth bald des Handels eins, so daß er es sogleich zu Schleiser nach Ort mitnahm. Dort kam es einmal zur Frage, welche Gestalt die schösse am Bilde wäre? Niembsch entschied sich rasch für die leidenschaftlichste darunter: Magbalena.

"Bu meiner Geele Trauer Die Buche beffer ftimmt, Daß fie ben Winterschauer Sich so gu Bergen nimmt,"

wogegen ich mich sehr eifrig für die auch im ärgsten Winter grüne Tauue: Maria — aussprach. Schleifers freundliche Gattin, zur Schiedsrichterin erkiesen, äußerte sich ganz nach Schiedsrichterweise: "Sie — wählten die Magdalena; Sie — die Maria; nun, so wähle ich mir — den Iohan-nes!" Der Streit schloß sich so sehr heiter, aber der Ausspruch Lenau's kennzeichnete ihn selbst sehr scharf. Nur Leidenschaftlichkeit, sogar die zur Bewußtlosigkeit; nur nicht Beherrschung, da sie Kaltsinn scheint! — — Das Bild ist längst schon in meinem Besite; es soll ein Nachbild uach Rembrandt sehn.

Am vierten Bormittag lagen wir schon in unseres Freundes Armen. Schloß Ort am westlichen Ufer bes Traunsees, gerade gegenüber bem ehrwürdigen Traunstein, besteht eigentlich aus zwei Schlössern, wovon vas ältere auf Bürsten im See selber liegt, und durch eine Brücke mit bem neueren am Gestade verbunden ist. Wenn ich aus unsern Fenstern in diesem jenes altergraue so schweigsam ernst in den Fluthen ruhen schaute, gedachte ich immer Chillons im Gensersee mit seinem so rührenden Gesangenen. Ich hatte um so mehr Grund hiezu, als Schleifer auch gern unsern Lenau mit dem gewaltigen Byron, des Gesangenen Dichter, zu vergleichen psiegte. Unser hautgespräch war natürsich immer die Dichtsunst; wir fanden besselben fast kein Ende.

Gebichtet ward bamals von Lenau bie vortreffliche "Wanderung im Gebirge", worin bie freilich auch unvergleichliche Stelle:

"Silf traunt es sich in einer Scheuer, Wenn brauf ber Regen leise llopft; So mag sich's ruhn im Tobtenschreine, Auf ben bie Freundeszähre tropft,"

ben alten Freund Schleifer bis gu Thranen ergriff.

Aber anch die Welthändel beschäftigten uns oft, benn damals war eben wegen ber unterdrückten Preffreiheit der große Lärm in Paris losgegangen, und Karl der Zehnte verjagt worden. Allein neben Gemüth und Berstand fand auch der Gaumen köstliche Labung. Frau Nani, unseres Freundes noch eben so hübsche, als gutmilthige Gemahlin war aus allen Kräften bemüht, uns — wie sie sich gut österreichisch ausdrückte — "ein dist was hinauf zu füttern." Bei mir gelang es ihr auch sichtbar; minder bei Niembsch, was ihn in den Berdacht bei ihr brachte: er müsse doch wohl minder gut sehn denn ich. Gleichwohl ließ auch er es sich gut schmeden, vor allem gebadene Teigrollen, mit süßer Salse gefüllt; biese waren und blieben sein Leichgericht.

Aber auch das Ohr genoß köstliche Schmäuse. Rach Tische machten wir gerne von Ort die heilsamen tausend Berdauungsschritte ins nahe Gmunden zum damaligen Schullehrer, desse Tochter, ein in jeder Beziehung wohlgebitdetes und hochachtbares Mädchen, mit ebenso viel Gesühl als Kunst sang, wobei sie sich selbst auf den Tasten begleitete. Sie durste und sast nichts als "Schubert" singen, welcher leider damals schon todt war. Nach einer Mittheilung des Dichters Frankl S. 34 sagte Niembsch einmal lächelnd: "Wie Alexander klagte, daß er keinen Homer habe, so

schmerzt es mich, baß Schubert vor bem Erscheinen meiner Gebichte geftorben ist." Es läßt sich baber leicht erklären, wie er nur immer ihn sich vorsingen ließ.

Der damaligen füßen Schwelgerei Lenan's in Schubert ist es wohl auch vorzüglich zu verdanken, daß er diesen im nächsten Jahre (1831) nach Schwaben heiß mit hinaustrug, "wosethst — wie Frankl meldet — Schubert bis dahin noch völlig unbekannt gewesen, welchen Geschenkes an die Schwaben sich auch Lenan östers ganz besonders rühmte." Gleichwohl soll er sich in späteren Jahren (nach Emma Niendorf, S. 11) immer mehr von Schubert entfremdet haben. Nicht daß dieser keinen Sindruck mache; er errege sehr; aber Dissonanzen, die er nicht harmonisch auslöse; er seh zu warmblütig; er wühle so viel auf; es seh eine sentimentale Berliebtheit. In Beethoven dagegen Alles idealisit — Liebe und Schmerz.

Dieses Urtheil dürfte von Niembsch in so serne einigermaßen Wunder nehmen, als er selbst in seinen Gedichten manche Dissonanz unausgelöstet ließ.

Bir unternahmen brei größere Ausstlige von Ort. Unfer erster war ber weiteste; er erstreckte sich bis Hallstatt. Wir bestiegen mit Schleiser am 10. August des Morgens ein Schiff in Ort und ließen uns den grünen See entlang wiegen. In Trauntirchen, das wie eine Seedurg prangt, stiegen wir aus und besahen die ernste Kirche, und dann das stille Rösterlein, worin einst Nonnen und dann Jesuiten gehaust. Leuan hatte nicht wenig Lust, sich auch dort einsam anzusiedeln. Darauf ruderten wir dis an das obere Ende des See's, nach Sensee, und suhren dann mit Post nach Ishl, das damals noch minder reich besucht war. Die Lage von Ischl gesiel Niembsch sehr; doch ließ er sich nicht träumen, daß er es späterhin sast herbst für Herbst wiedersehen würde. Es war gewöhnlich seine Rastbank auf den ewigen Wanderungen zwischen Wien und Stuttgart.

Abends waren wir in Hallstatt, beffen schauerlich wilde Lage bekannt ist. Wir stiegen sogleich zum Gottesader empor, ber um die alte Kirche herumruht. Biele Graber haben Kreuze mit vortrefflichen Aufschriften, die an diesem feierlichen Plate tief ergreisen. Unter einem grauen Nebenkirchtein befindet sich ein Beinhaus, durch bessen Gitter klafterhoch aufgeschichtete

Tobtenschädel trübselig heransguden, beren jeber ben Namen seines vorigen Bestiers an die Stirne geschrieben trägt. In der Außenmauer aber ist eine Keine Nische, woraus ein schneeweißer Tobtenkopf unverwandt in die düstere Gegend hineingrinst. Als wir das erstemal dort waren, dämmerte es bereits, und der Eindruck war auf und alle, Niembsch, Schleifer und mich, so start, daß wir ganz traurig und sille wurden. Niembsch und ich gingen später abermal hinauf, als die Sterne schienen und ein saues Lüstchen über die Gräber hauchte. Lange saß Niembsch, der Bergängslichkeit Sänger, unter den Bergangenen, mit in die hohle Hand gesenktem Haupte, indessen ich von dem Grabtuche des dunkten See's mitb freundliche Sterne im Widerscheine tröstlich herausblinken sah. Unsere Trauer ward ein saufter Ernst.

Dieg mar ein würdiges Seitenftud' zu unferem Monbideinfriedhofe bei Starbeniberg und zur hehren Mitternacht in ber Steinapinftingtlaufe.

Den nächsten Morgen wandelten wir durch ein einsam Schluchtenthal voll riesiger Felsblöde und übermooster Geröllhügel — wir werden später eine holdere Gestalt über lettere klimmen sehen — zum herrlichen Strubbach, dem Dachsteingletscherjungen, der mit unbezähmbarer Wildheit jauchzend über die Mauern herad ins Thal springt, daß ihm die nassen Loden im Winde weithin sich zerstäuben.

Bis Abends gelangten wir glüdlich in unfer geliebtes Ort gurud, eine nene Welt im Bufen.

Lenan's Geburtstag, ben 13. August, wollten wir auf bem Traunftein feiern. In zwei Drittel Söhe von biesem ruht ein stiller, kleiner See ber Laubachsee, zur Hälfte von senkrechten spitsen Felsen, Orgelpseisen gleichend, umstanden; das diesseitige Ufer dagegen ist flach, dicht umwaldet, und nicht ohne einiges Schilf, das schwermuthsvoll mit einem einsamen Hüttlein koset. Dieher lagerte sich, nach ein paar Stunden steilem Klimmen, unsere Gesclischaft, von einer Seunin vermehrt, welche die eigene Kunst verstand, so eigenthümlich abgebrochen zu jauchzen, daß der vielsache Widerhall der zerrissenen Felsen jenseits des See's nicht sowohl ihre Töne wiederzugeben, als vielmehr solche zu einem mehrstinningen, saft abenteuerlichen, aber zugleich höchst schwen Liede zu verslechten und zu ergänzen schien. Die Felsen belebten sich ordentlich an der Maid

(s. Lenau's Gebicht: "bie Sennin."). Hier sein unter einem eines anderen absonderlichen Echo's nebenbei erwähnt, das Niembsch in späteren Jahren bekannt wurde, und zwar beim-hinteren Langdathsee nächst Sensee, wenn kein Irrthum obwaltet. Niembsch uahm einen Burschen dahin unt, "benn man nuß im Gebirge immer wissen, was man braucht," setzte er lächelub hinzu. Dieser Bursche mußte ihm pfeisen. "Das war aber merkwürdig, es war, als wenn lauter Bögel in den Felsen fäßen." (Niendorf 151.)

Das war ein fröhlicher Lenau-Geburtstag, sein neun und zwanzigster. Lenau zeichnete an Ort und Stelle sich selbst und einen gemüthlichen Gmunduer Kantserr, wie er selbst — die Führerin und dieser — die Semiin traut umschlang, während wir übrigen drei: der Jägeroberlieutenant, ich, und der schmucken Führerin Bruder, ein heiterer, frischer Bursche, die vollen Gläser hoch anstießen. Dieß Blatt, von ihm der Großmutter nach Wien gesandt, entlocke ihr lautes Gelächter.

Ginen nicht minter ergöplichen Absprung machten Lenau und ich gang allein in Die Biechtau nach Reufirchen. Aus ber Biechtau kommen bie Sturmwinde, bie ben Gee brullen machen und mit Schaum bebeden, und biefe Biechtau brauet Die Bagelgewitter, welche häufig bort bie Saaten bis auf ben letten Salm gerftoren. Dur burch eine maffige Sobe vom Traunfeeteffel getrennt, ift fie bedeutend boch icon rauber als wie biefer. Wir gingen binüber, uns bas Ungethum zu befehen, ba aber eben ein febr ichones Wetter mar, fo ladelte uns jenes gar lieblich an, und wir wurden an ihm gang irre. Auch bie Menfchen fogar ichienen uns fast noch freundlicher als irgendwo, wenigstens bie Frau Wirthin in Reufirchen, fehr hubid, von etwa gegen bie breifig, und ihr holbes Jungfer Schwesterlein, von etwa gegen bie zwanzig. Die lettere bief Bilerl. b. i. Cacilia. Lenau, ber, wenn er aufgelegt mar, außerft liebenswürdig febn tounte, nedte fich bag mit Biletl, und fo blieb mir bie Wirthin zu un= terhalten, mabreut fie beibe ein treffliches landliches Dabl uns bereiteten. Da gefchah's, bag Bilerl einen vorübergebenben Burichen, bem fie etwas aufzutragen hatte, bei feinem Namen "Ruberl" (Rubolph) anrief. Darob war bei Lenau ber Teufel plotlich völlig los, und er konnte sich vor Lachen taum mehr halten, benn nicht bald schienen ibm zwei Namen beffer sich zusammenzuschieden, als Ruberl (Ruberlein) und Zilerl (Kähnchen, von "Zille", Kahn); und er erbot sich sogleich selbst mit maßlos steigendem Gelächter für ewig dem "Zilerl" zum "Ruberl." So vermochte denn auch einmal ein einziges kleines Wort den Dichter, den oft nur ein Wörtlein schon zum Tode betrübt machen konnte (s. "Leichte Trübung"), zum freilich geringen Entgelt auf den Gipfel harmlosester Lustigkeit zu erheben.

Das Schädern dauerte bis Nachmittag. Da schlichs plötlich an den Fenstern vorüber, und zwei Augen blitten ins Zimmer herein. Der Herr Wirth war heim. Es grollte wie Biechtaudonner dumpf, und wir empfahlen uns dem Herrn, bei bessen unfreundlichem Anblick uns eine Ahnung anwandelte, daß es denn doch in der Viechtau böse Stürme und Hagelschläge geben könnte.

Gleich darauf, Anfangs September 1830, mußte der völlig wiedergestärtte Niemsch unmittelbar nach Wien zurück, um sich für die rückständige Brüfung vorzubereiten; ich aber, da ich noch vierzehn Tage Ursaub hatte, ging noch zum Gollinger Wasserfalle und zu dem ihm nahen Salzaösen in Salzburg und zum Königsse in Berchtesgaden. Beide riesen wir, indem wir von Gmunden Abschied nahmen, die Schlusworte meines Gebichtes "Gmunden":

> "Ach, Gmunben, immer, immer fcon, Dir laff' ich meine Seele!"

Niembsch wohnte in Wien jett bei uns, am Alferglacis, im Schwarzspanierhans, Z. 200, das ehemals ein Kloster für aus Spanien gekommene schwarzbekuttete Mönche war, und dadurch sehr merkwürdig ist, daß der große Beethoven im Jahre 1827 darin starb. Das Zimmer, worin nun Lenau dichtete, und worin vielleicht noch fünfzig Jahre früher ein sinsterer Mönch sich blutig geißelte, lag rückwärts im zweiten Stock, und sein Fenster, das äußerste, sah gegen den damaligen sehr schönen und großen Garten. Niembsch lernte eifrig. Aber noch in dem nämlichen Monate erkrankte die sonst noch sehr rüftige Großmutter hestig und starb den 26. September 1830 am Brande der Alten. Es war kein gültiger letzter Wille vorhanden, und so wurde das hinterbliebene Bermögen von beiläussig 30,000 fl. in Silber nach dem Gesetze zu gleichen Theilen den

brei. Enteln, Therese, Nikolaus und Magdaleua, zugesprochen. Kaum sah so Niembsch für längere Zeit seine Zukunft gesichert, so beschloß er, die ihm schon so ditter verhaßte Schullernerei, die er nun schon durch mehr als zwanzig Jahre wie in der Frohne betrieb, wenigstens vor der Hand, auszusehen. Bergebens beschworen ihn seine Freunde, er sollte mindestens die schon so nahe Meisterweihe in der Heinlunde noch erstreben, damit wenn die mäßige Erbschaft, deren Zinsen ihm kein genitgendes Auskommen gewährten, allmählig zerschmölze, er ihr unbekümmert nachblicken könnte. Insbesondere schrieb ihm in dieser Angelegenheit Freund Schleifer am 13. November 1830.

## Mein theurer Freund!

Empfange aus vollem Jubel meines Bergens ben Bludwunfch ju bem ichonen Loofe ber Freiheit, bes herrlichsten Beichentes, bas Gott nur seinen Beliebtesten aufbewahrt; ich fühle ben boben Werth folch eines foniglichen Lebens fo gut als Du, und theile bas erhebenbe Gefühl Deines Bufens. Auch bie Begeisterung, mit ber Du Deiner Braut, ber Mufe, gebentft, findet ihren treuen Bieberhall in meiner Seele; ja, biefe Braut ift Deiner und ber Liebe aller Eblen werth, und fie wird nicht ermangeln, mit reichem Gegen ihrem hochbergigen Balabin zu lohnen; aber . . . ein aber noch? - Ja, biefer Balabin muß noch mehr thun, ale feiner Braut anhangen, und nur mit ben Breifen geschmudt, bie er fur bie Sache ber Menschheit gewonnen, barf er um bie ihrigen in bie Schranken treten. Alfo nicht follft bu Argneitunde üben, nur bamit Du von ihren Spenben ben Bader = und Fleischer =, ben Schuster = und Schneiber = Conto befriebigft, fonbern bamit Du bier einen Bater feiner jammernben Battin, feinen vor Angst sinnlofen Rinbern wiedergibst; bort einer verzweifelnben Mutter ben einzigen Gobn, und bort einem trefflichen Mabchen ihr Gins und Alles auf Erben, ihren Brautigam, retteft; und bafür forberft Du nicht ben gemeinen Taglobn ber Bisitenmacher, ben verschmähest Du! felbft bie Thranen bes Dantes und Entzudens ber Beretteten genugen Dir nicht, aber mit bem Göttergefühle bes Bewuftfeuns Deiner That follft Du beimtommen in bie ftille Rammer Deiner fugen Braut, und ihre Umarmung voll Inbrunft wird Dich emportragen burch alle himmel, und Besichte mirft Du ichauen, ju benen binan noch teines Sterblichen Auge sich gewagt hat. Ein reiches Talent war Dir verliehen, und Rechenschaft wirst Du geben, wie Du damit gewuchert hast; es gibt, ja es gibt ein zweites schöneres Dasen, und eben des Dichters glühender Durst spricht dasur als seines voransgesandten Herolds, und es steht nur bei Dir, ob jene Ringer auf dem Sterbelager Dir jenseits mit dem freundlichen Lächeln des Dankes, oder — versäumt und verlassen von Dir — mit tropig abgewandtem Gesichte, wie Dido dem Aeneas, begegnen sollen.

Du siehst wohl, ich könnte Bögen voll fchreiben, wollte ich meine Unsicht schulgerecht vertheitigen und burchführen; boch wogu? 3ch habe meine Pflicht gethan und gesprochen; erfülle nun Du die Deine, und bente barüber nach. Schwerer und muhvoller ist allerdings bas Ziel, das ich Dir stede, zu erringen; aber bas barf bich nur anspornen, nicht zurudschreden.

D mein ebler Freund, welch ein Gebanke, wenn ich, mein Beib, meiner Kinder eines krank wurde, und Du unfer Arzt, unfer Retter! — Und doch, um ganz ehrlich zu febn, muß ich Dir sagen, nachdenken magst Du wohl über meine Borte, aber entscheiden blirfen sie nicht; benn von Dir in der strengsten Persönlichkeit ist die Rede. Greif in Deinen Busen und handle! Nach dem Sinne eines Andern kann niemand leben und gedeihen.

Lenau blieb bei feinem Entschlusse. Er versprach, wohl mehr nur zur Beschwichtigung seiner Freunde, sich's angelegen sehn zu lassen, zu Würzburg oder Heibelberg, wo es schneller ginge, das Doktorat zu erlangen. Bor allem wollte er seht seine Gedichte sichten und sammelu, und da er sie in Desterreich unmöglich herausgeben konnte, sie zum Oruce nach Stuttgart tragen, wenn sich dazu nicht etwa anderwärts Gelegenheit böte. Zu diesem Ende schrieb er dann auch an Braun von Brauuthal nach Berlin, mit dem er in Wien viel Umgang gehabt, und der sich tamals als Dramaturg des königsstädtischen Theaters zu Berlin besand. (S. "der Wanderer." Wien 14. März 1851. Z. 123.)

Wien, ben 17. Juli 1831.

Lieber Braunthal!

3ch hatte eine große Freude barüber, baß Sie meiner gedachten, und fo warm, fo freundlich gedachten. "Ein Gedicht ist kein Glaubens-

bekenntnif," fagt Gulogius Schneiber in feiner Borrebe, biefer alte Gfel; er hat aber Recht. Bas mein Braunthal in einem Gebichte über Freundichaft fagt, tam auch nicht vom Bergen; gerabe ber ift einer von ben wenigen, benen es nicht genug ift, bie Freunbichaft zu nennen. - Alfo Sie find ftarten und guten Muthes. Das ift recht, und ift, was mich an Ihnen immer erfreut hat. Satte ich nur auch tiefe berrliche Buverficht, biefes Gelbftvertrauen! Gie treten fühn unter ben mublenben, polternben, fcmeiftriefenben Menfchenhaufen, und rufen mit ftarter Stimme: "Baltet ein! Wifcht euch tie Stirne ab; ich werb' euch ein Lieb fingen, bas euch erquiden foll und laben; berchet!" Der Schwarm fteht ftill, laufdt, und ift beglüdt burch bie Babe bes Gangers. Diefer Stolz, ber zuverfichtliche, mit bem Gie fagen: "meine Lieber muffen gefallen!" ift eben ein Burge bafur, bag Ihre Lieber von oben fint, bag Gie, von Beihe burchbrungen, fich als ben Gefchäftsführer ber allerhöchsten Majeftat, bes Liebergottes, fühlen; bag Gie es als einen gufälligen Umftanb betrachten, marum er gerate Gie ju feinem Befantten erforen und Ihnen bas Crebitiv gefchrieben hat auf Berg und Stirn. Gie reben im Ramen 3bres Berrn; barum fo ted, barum aber auch fo fcon. - 3ch lebe auch, bin auch gefund, und feit ich Ihren Brief erhalten, gefunder als aupor. Befundbeit ift auch auftedent. Die Boft ift bas einzige Fenfter, burch welches manchmal frifche Luft bereinftreicht in unfer großes Dofocomium, wo Rrante aller Art herum liegen, von benen einige unter ihrer Dede fdreiben, benen aber bie wohlmeinente, auffichtige Barterin Cenfur von Beit ju Beit ihr fühlendes Eligir herumreicht. Doch vielleicht wird bie gute Frau toch einmal abgebanft. Doch nihil de odeosis! "So bore boch einmal auf mit beinem boch, bu ichlechter Profaift!" werben Sie ausrufen. Ich habe feit Ihrer Abmefenheit wieder einige Gebichte gemacht. Meine Cammlung wunschte ich berauszugeben unter einem Bfeudonym. Wiffen Gie mir nicht Rath bagu? Rennen Gie in Berlin Jeinen Berleger ? 3ch murbe Ihnen bas Manufcript ichiden. Gie finb ber einzige Menfch, in beffen Sanbe ich meine Gebichte, mein um und auf biefes Lebens, vertrauen mochte. Schreiben Gie mir barüber. Benn Sie im Dai noch in Berlin fint, feben wir une vielleicht, ba ich nach Schlefien reifen werbe, von wo aus ein Abstecher ju Ihnen nicht viel Umstände machen durfte. Ich möchte Sie in Ihrer bermaligen Thätigkeit gar so gerne belauschen, wie Sie durch Ihre vielartigen Geschäfte mit ruhiger Faust hindurch steuern; Sie freuen und sehnen sich nach unserem Desterreich zurück. Ja das Land! das Land ist göttlich; noch göttlicher durch den Contrast der Menschen. Mögen hier die Alpen ragen, Bergsftröme stürzen, Lawinen donnern; das geschwächte Herz des Menschen zucht im Staube und kann an den kühnen Felsen nicht hinauf kettern zu hohen Gedanten und Empfindungen. Einst waren die Menschen hier gewiß anders; einst haben tapsere Männer, heldenmüthige Ritter hier gelebt. Aber was uns an jene Zeiten erinnert, schmerzt uns. Iede Burgruine kommt mir in diesem Lande vor wie eine versteinerte, bittere Lache der Zeit, die vom grauen Gestein herabgrinst in das entartete Herz.

Das Gebicht, so Sie mir geschiett, hat mir recht gefallen. Es herrscht darin eine besonnene Begeisterung, wie solche vielleicht nur Ihnen eigenthümlich ist. Anch den Wogen Ihres Busens, wie den Wogen des Lebens, rufen Sie ein gebieterisches: quos ego! — Neues weiß ich Ihnen nichts zu schreiben, als daß ein Lustspiel von H., genannt: "Das Lustspiel," auf dem Burgtheater gespielt worden, und daß der Bersasser dabei seinen Ruf als dramatischer Dichter verspielt hat. Das ist nun freilich kein Worgenstrahl sur Desterreichs goldene Zeit, die Sie mir in Ihrem Briefe verheißen; aber ich glaube doch an eine solche.

. Schreiben Sie mir ja recht balb und schiden Sie was Neues von Ihren Gebichten.

Leben Sie wohl und benten Sie an Ihren Freund Riembich.

## Miembich an Braunthal.

Wien, ben 11. Mai 1831.

Mein theurer Braunthal!

Bergib, daß ich Dir erst heute schreibe. Ich war trant, und zwar an einer Gallsucht! Gelb die haut bis unter die haare, gelb das Ange und alles, was ich damit ansah. Nun verschwindet das Uebel wieder langsam; es hat mir gerade keinen Schmerz verursacht, aber eine große

Riebergeschlagenheit, Mattigkeit, Unbehagen, und du weißt, das ift ärger als Schmerz. Run bin ich ein Genesenber, und zwar ein Genesenber im Frühling! Ich mache nun täglich meinen Spaziergang ins Grüne; wir haben herrliches Wetter, die Bäume schlagen aus, die Bögel sind wieder da mit ihren Gefängen, und mein Herz ist voll süßer Freude, seit mir der Lenz hinein geweht! Siehst Du, Freund, das wollt' ich abwarten, bis ich Dir schriebe; ich hätte es als einen Verrath an mir selbst betrachten mussen, hätt' ich dir früher geschrieben und beinen in jeder hinsicht und burchaus herrlichen Brief nicht heiterer Seele beantwortet.

Es frohlodet in mir die lleberzeugung, zwei Künftler können Freunde sehn, ja ein Künftler kann nur einen solchen zum Freunde haben. Ein Ziel! aber nicht ein Weg bahin! Zu sehen, wie der Freund sich Bahn nacht, wo noch keiner gegangen; wie Felsen, die einen andern in die Tiefe schlenberten, ihm dienstbar sind und seiner Sohle liebkosen; wie Abgründe so zahm um seine Pfade herum liegen, und sich fürchten, ihre Schreden vor dem zu zeigen, der sie hinweg lächelt in seiner männlichen Sicherheit; zu sehen, wie er so weiter schreitet immer dem Ziese zu, ist das nicht gerade die höchste Freude der Freundschaft? Kann ein Dichter einen Menschen zum Freunde haben, den er gerade in den schönsten Stunden seines Lebens, in den Stunden der Weihe, nicht mitnehmen kann in die selige Heimath hinauf, sondern zurücklassen muß auf der Erde, und als Ballast über Bord wersen? Deinem Innersten kann ein solcher Wensch nie nahe kommen; als ein Fremder muß er dir erscheinen, der eine ganz andere Sprache spricht, und die beinige nicht versteht.

Collisionen tonnen unter Künstlerfreunden auch nicht entstehen, benn gewiß, zwei wahrhaft originelle Menschen werden sich nie auf ben Fuß treten; die Sterne stoffen nicht zusammen, die Bögel ber Luft sliegen sich nicht in ben Beg; in den Weg kann man sich nur treten, nur die heerbe, die das Leben durch seine engen Strafen treibt, stofft und reibt sich. Wenn Seneca sagt: "non arietant, nisi in eodem ambulantes," so hat man das ambulantes nicht so streng zu nehmen; das ist mehr das Drängen und Treiben der arbeitenden Menschen, als das freie Lustwandeln des künstlerischen Lebens. Freilich müssen die wie zwei Böcke

aneinander fahren, wenn fie fich auf einem Plätichen begegnen, wo beibe zugleich ben breiten, platten Fuß ihres Eigennutes aufzuseten begierig find.

Mein theurer Braunthal, o wärst Du hier! Mir ist immer, als ob wir uns nie mehr sehen würden. Ich bin ein unstäter Meusch auf Erden. Wärest Du hier, daß ich den Frühling mit Dir genießen könnte! Mich hat in meinem Leben kein Frühling so gefreut, wie dieser. Mich hat eine unwiderstehliche Sehnsucht überkommen, fort zu gehen ins Gebirge; in einigen Tagen geschieht es, könnte es mit Dir geschehen!

Ich banke Dir für Deine Sorgfalt in Betreff ber Herausgabe meiner Gebichte, baß Du mir ben Copisten genannt und die Wege angezeigt, wie ich meine Kinblein hinausbringen foll. Copirt werden sie balb sen; ob es aber räthlich, sie mit bem Postwagen abzuschien, bezweisse ich.

hier überfende ich Dir ein Gebicht mit ber Bitte, es balbigst druden zu laffen; bas Bo bleibt Dir zu bestimmen.

Ich schreibe Dir bald wieder. Lebe mohl, ich umarme Dich. Dein Freund Niembsch.

Das übersendete Gebicht war: "Die Zweifler." v. Braunthal ließ es in dem Berliner Tagesblatte "Der Freimuthige" abbruden.

Lenau hatte im Hornung geschrieben, baß er nach Schlesien reisen würde. Seine Absicht war gewesen, seinen Freund Frit Kleple zu Frieded in kaiserlich Schlesien, woselhst derfelbe Oberseiter der Erzherzog Karlschen Güter geworden war, wieder einmal zu besuchen. Die Gelbsucht, die ihn besiel, hielt ihn davon ab. Um diese zu vertreiben, band ihm seine Schwester, meine Frau, einen Aalsisch zwischen die Schultern. Es half ihm aber nicht, weil er sich darüber nicht entsetze.

Im Mai schrieb er, bemnächst ins Gebirge fortgeben zu wollen. Er hatte sich burch seinen Freund Berke, welcher zu Guns in Ungarn, unferne ber öfterreichischen und steirischen Grenzen, in herrlicher Gebirgsgegend wohnte, ein Stübchen bavon zu Nattersdorf schon ein Stübchen in einem Bauernhause für einige Wochen miethen lassen. Er ging aber auch hieber nicht, weil bazumal die Gallbrechruhr bort brobte, von welcher

er leicht in den dortigen befannten "verdammten" Gottesader hätte geliefert werden können. Das fehr liebliche Gottesäderchen dort wird nämlich weder von Planke noch Mauer, sondern nur von einem kleinen Damm umschützt, der wohl zwar das größere Bieh davon abhält, die Hihner der nahen Hitten aber nicht, welche ganz harmlos ihre Eier in das Gras der Gräber legen. Wie traulich gesellen sich so Leben und Tob!

### Zweiter Abschnitt.

Die zwei "pragnanteften" Jahre.

Lenan wollte also von Wien nach Stuttgart, um bort seine Gebichte herauszugeben. Hiezu trieb ihn nicht nur wohlanstehender Ehrzeiz, nicht bloß die kühne, erhabene Lust, den Flügelgaul vor den Augen einer bewundernden Welt zum himmel empor zu spornen, auch irdische Vorsorge nöthigte dazu. Lenau war nie ein Verschwender, aber er meinte denn doch: ein Ebelmann, und zumal ein Dichter, der auf der höhe der Menscheit geht, durfe nicht wollen wie ein Schuhtnecht leben. Zu seinem Bedarfe reichte aber der Ertrag des nur sehr mäßigen Vermögens, das aus Bankantheilen und Staatsschuldbriefen bestand, bei weitem nicht hin.

lleberdieß war aber zu jener Zeit, wo Frankreich, Belgien und Bolen in Anfstand sich befanden, und es sogar in Deutschland mächtig gohr, der Geldmarkt äußerst schwankend. Lenan befürchtete eine große Entwerthung seiner Papiere, wenn er sie nicht bald verkaufte. Auch hatten ein paar Börsenmänner unter seinen Bekannten ihn aufgemuntert, unter solchen Schwankungen, wo ein günstiger Wurf über Nacht einen bebentenden Gewinn bringen könnte, auch sein Glück zu versuchen: "Wer wagt, gewinnt!" Er thats, aber nicht mit gehofftem Ersolge. Wie könnte auch ein Dichter auf diesem Wege gedeihen! Mit vielleicht schon gehälftetem Bermögen begab sich Lenan Ende Inni 1831 nach Stuttgart auf den Weg; aber bereits damals trat aus dem hintergrunde sein Plan zuweilen hervor, den Rest seiner Baarschaft nach Nordamerika zu stückten, und Ländereien dort zu kaufen, deren Wälder in reichliche Gelder sich verwandeln sollten.

Der Abschied fiel ihm benn boch fehr schwer, aber unendlich schwerer

noch seiner treuen Schwester Therese. Sie war Ansangs Juni mit den Kindern nach Mödling gezogen, nachdem er sich schon früher ein Zimmer in der Stadt, in der Kärnthnerstraße, im Edhause der himmelpfortgasse, 967, neben dem Gasthose zum Erzberzog Karl, genommen. Beim Abschiede in Mödling schnitt er ihr eine Haarlode ab, die er mitnahm. Als er dreizehn Jahre darnach diese zufällig wieder einmal zu Gesichte bekam, benetzte er sie noch mit Thränen der Rührung. Sie ist noch vorhanden. Kaum war er von Mödling fort, so schried ihm seine Schwester nach Wien nach:

Liebster Frang! Deine Reise macht mir viel Schmerz; unzählige Thränen habe ich heute schon vergossen. Wann werbe ich Dich wiedersehen, mein Frang? Sage mir etwas Tröstendes! Ein Jahr ist eine sehr lange Beit; mir ist so bange um Dich. Beginne nichts Außerorbentliches, lieber Bruder! und schone Deine Gesundheit, wenn Du das Spital besucht; ich beschwöre Dich darum. Du weißt nicht, wie lieb ich Dich habe! Lebe wohl und bente an Deine traurige Schwester Theres.

Seine Antwort barauf, ein ganz kleines graues Zettelchen, welches Theres noch immer wie ein Beiligthum bewahrt, lautet also:

Liebe Schwester! Mir ist sehr leid, daß Dir meine Abreise so viel Kummer macht; ich hoffe, daß Du mir eine Schwester bist, wie wenige sind, so wie Du überhaupt ein Weib bist, wie es wenige gibt auf Erden. Mit schwerem Herzen verlasse ich Dich, Du meine liebe gute Rest! Ich komme gewiß bald zurück. Ich verspreche Dir, daß ich nichts Außerordentliches unternehmen werde, daß ich mein Baterland nicht auf immer verlasse, so lange Du darin bist, und daß ich die Erde nicht verlassen möchte, ginge mir es auch noch so schlecht, so lange Du sie mir durch Deine Liebe verschönst. Ich umarme Dich mit aller Liebe, die Du verdienst. Gott segne Dich und die Deinigen. Dein Bruder.

Um 9. Juli 1831 schrieb mir Niembsch aus Gmunben: Dein lieber Bruber!

Du haft Dich nicht verrechnet, ich bin feit bem 3. in Gmunben. Es hat boch einen eigenen Bauber, biefes Gmunben, und wie vor einem

Jahre, fühl' ich bas Bittere bes Scheibens auch jett. Uebermorgen, b. i. ben 11., reise ich ab nach Salzburg.

Bruder! ich umarme Dich herzlich in Gmunden, unserem geliebten! Wie schön ist es hier, wie schnell sind mir die Tage wieder vergangen! Wenn nur Du hier wärest! jeder Busch, jeder Stein, jede Welle scheint mich nur mit halber Freundlichseit zu grüßen und zu fragen: hast du den nicht mitgebracht, der und so schön besungen? Auch die Menschen haben so gestagt, besonders unsere trauten Wirthe zu Ort. Da wurden denn wieder Pfanneusuchen gemacht, und frohe Gesichter, wenn ich weidlich einhieb in diese wahrhaft klassischen, dullen anreao.

Borgestern hab' ich ben Traunstein bestiegen. Um 6 Uhr bes Morgene fuhr ich von Omunden zu Waffer ungefahr 5/4 Stunden nach ber Lanquerftiege. Meine Begleiter maren Bansgirgel und feine Schwefter Rani; er ein ruftiger Gemfenjager, fie eine bubiche blauaugige Dirne. Wir fliegen aus und bie fteilen Stufen binan. Schon am Fufe bes Berges hat mich eine Art Freudenrausch ergriffen, benn ich ging voraus und fletterte Die Stiege mit folder Gilfertigfeit binauf, bag mir ber Jager oben fagte: "bas ift recht! fo halt! weil Gie ba berauf fo gut kommen find, fo werben Sie auf ben Traunstein wie ein Sund binauflaufen." Und es ging trefflich; in brei Stunden maren wir oben. ficht! Ungeheure Abgrunde in ber Rabe, eine Ricfenkette von Bergen in ber Ferne und endlose Flachen. Das war einer ber schönften Tage meines Lebens; mit jedem Schritte bergan wuchs mir Freude und Muth! 3ch war begeistert. Wenn mir mein Führer fagte: "jetzt kommt eine gefährliche Stelle!" fo lachte ich und binuber ging es mit einer Leichtigkeit, Die ich bei faltem Blute nimmermehr zusammenbrächte, und bie mir jetzt am Schreibtifch unbegreiflich vorkommt. Meine Buverficht flieg mit jebem Schritte; gang oben trat ich binaus auf ben außersten Rand eines fentrechten Abgrundes, bag bie Rani aufschrie, mein Jager aber froblockte: "bas ift Rurafchi, ba ift noch feiner von ben Stadtherren außitreten." Der gute Rerl wollte mich bereden, in Gmunden zu bleiben noch einige Beit; er wirbe mich baun mitnehmen auf bie Gemfenjagt. Bruber, Die Minute, Die ich auf jenem Raube ftand, war die allerschönste meines Lebens, eine folde mußt auch Du genießen. Das ift eine Freude! Trotig

The same

binabguidanen in bie Schreden eines bobenlofen Abgrundes und ben Tob beraufgreifen feben bis an meine Beben, und fteben bleiben, und fo lange ber furchtbar erhabenen Ratur ine Antlit feben, bis es fich erheitert, gleichfam erfreut über bie Unbezwinglichfeit bes Menschengeistes, bis es mir fcon wird, bas fchreckliche: Bruber, bas ift bas Bochfte, mas ich bis jett genoffen, bas ift ein fuger Borgefdmad von ben Frenden bes Schlachtfelbes. 3ch jaudge, wenn ich baran gurudbente. Wenn Du nach Gnunben kommft, geh jum Jagerhiest binterm Traunstein; fein Gobn Sansgirgl foll Dich auf ben Traunftein führen, und Dir jene Stelle zeigen; ba tritt hinans, und bente bann in ber feligsten Minute Deines Lebens an mich. Du wirst mich bann noch mehr lieben. 3ch brachte bann ben größten Theil bes Tages auf ber Spite bes Berges gu. Sa, wie schmedte bas Pfeischen Ungartabaks! Wie schmedte ber treffliche Wein und ber Blid aus bem blauen Auge bes Dagbleins! Bivat Traunstein! Abende um 6 Uhr ging es binab, ruftig und fcnell, in 3/4 Stunden waren wir unten in ber Waralm; ich lerute ben Gebrauch bes Greisbeils balb; ftellenweife fuhren wir auch ab über bas Beroll, thaten manchen luftigen Sprung, und trieben allerlei Rurgweil, befonders über ein Pflanglein, an ber Spite bes Traunsteins gepfludt, und Nimmernig genannt. Du erhältst es in biefem Briefe. Die Genninnen geben ihren Burfchen, wenn fie von ihnen befucht werben, immer einen Blumenftrauß; finbet fich barin biefes Nimmernix, fo ift es nix. Mit unferem lieben Schleifer habe ich einige Bötterstunden verlebt; ich finde ihn heiterer als voriges Jahr. Und num feben bie letten Beilen meiner lieben Schwester gefdrieben. Gie erscheint auf bem Boben biefes Briefes, wie fie auf bem Boben meines Bergens ruht. Du liebe, gute Schwester! wie oft hab' ich an Dich gebacht, und Dein weinenbes Antlitz gefeben in ber Ferne! Bruber, Du haft ein ebles Weib, bemahre fie wie Dein Auge.

Nun lebt wohl, meine Lieben, ich fuffe euch herzlich, euer treuer Bruber Franz. Meine Abreffe erhältst bu von München aus. Lebt wohl! — Grube meine Freunde; bald schreib ich einem und bein andern.

Man fieht aus biefem begeisterten Briefe, welchen ungehenren Ginbrud bie fo fconen öfterreichifden Alpen auf ben empfänglichen Cobn ber unermeflichen ungarischen Flachen zu machen pflegten. Ferner zeigt uns feine Erzählung, wie reich auch Lenau mit Rorperfraften ausgestattet, wie muthig, ja, wie tollfühn fast er war und wie beiß bas friegerische Blut feiner Ahnen burch bie Abern ihm mallte, ba er "bie Freuden bes Schlachtfelbe" über alle anberen ftellte. Eber flein als groff, aber ftammig; um bie Schultern breit; von vortrefflicher Lunge und Bruft, mit febnigen Armen und Beinen; bagu voll Muth und Bermegenheit und ftets gewaltiger Berr bes Borts - ware er ein vortrefflicher Susarenoberft Sein febr großer Schabel zeigt bie Bulfsmittel bes Dichters in bochfter Ausbildung; bas Saupthaar auf bem gebantenvollen Scheitel etwas bunn, Baden- und Schnurrbart buntelbraun; bie Stirne befonbers breit, über ber fraftigen, fanftgeschwungenen Rafe gern fich ftart faltenb; bie Brauen, wie bei Bielbentern, oft fich jusammenziehend, bie Bactenknochen, wie bei Glaven - wie benn überhaupt Lenau's Beficht an einen eblen Gerben mahnte, mogegen ibn Freund Schleifer bem Ulrich von Sutten und einmal ein Throler bem throlischen größten Boltshelben Spedbacher febr ähnlich finden wollte - etwas bervorragend; die unaufgeworfenen fcmalen Lippen entschloffen gefchloffen; bas Rinn wie abgehadt; endlich in ben braunen Augen zwei unergrundliche Brunnen voll Beift, Tieffinn und Schwermuth . . . welch ein herrliches Geficht! Sand und Fuß ariftofratifch fein und flein; bie Saltung ein gemächliches Sichgebenlaffen; meist gebeugt sipend ober bequem liegend; auf gebogenen Knieen fich fcwingenber Bang; in Rleibung gemählt und zierlich faft, ftets rein behanbicubt und auf bas Meufere mehr haltend, als man gewöhnlich bei Dichtern trifft; fo, fo war Lenau zu jener Beit, als fein Name zuerft burch bie Welt flog.

Als theilweifer Beleg und zur Erganzung bes Borftebenben möge bier angeführt werben:

Unter ben brei Dingen, bie er gern vollbracht hatte, stellt Lenau selbst bas Stehen in einer Schlacht oben an:

"Drei Dinge hatt' ich gern vollbracht: Gestanden einmal in der Schlacht, Ein holdes Weib als Brant errungen, Ein Söhnlein froß im Arm geschwungen."

("Der Pedprogel.")

Lenau wollte als Jüngling in der That Hufar werden, wie einige seiner mutterlichen Berwandten, aber ein streitender, nicht bloß ein reitender; und so hielt ihn der damalige ausstichtslose Frieden davon ab.

— Lenau's kriegerischer Geist glüht uns aus vielen seiner Lieder an, 3. B.: "Die Werbung," "Hufarenlieder," "Wischta an der Theiß," "Johannes Zista," "die Albigenser" u. v. a.

Seine obenermähnte starte Stirnfalte, braus bie Zornsaber aufsprang, zeichnete Lenau felbst sehr träftig in mehreren Stellen. Siehe: "Faust: "Die Warnung" und "ber Morb"; bann auch "bas Gewitter," in "Wanberung im Gebirge."

Als bießmal Niembsch bei Schleifer war, führte ihn biefer ans Fenfter und gab ihm ein Fernrohr in die hande: "Siehe dorthin nach Traunfirchen! Du magst die blitzenden Fenster zählen des hervorragenden stattlichen Pslegerhauses, das sich im See wiederspiegelt und rings der herrlichsten Aussichten genießt Deinem Traunstein gegenüber. Es ist jeht
billig verkäussich und frohdereit, einen jungen Dichter sammt etwaiger
Braut auszunehmen, die sich wohl auch bald ganz in der Nähe sinden
lassen würde." — Schleifer sprach also, weil ihn Niembsch noch im Ansang November 1830 schriftlich ersucht hatte, ihm irgend ein schöngelegenes Häuschen am Traunsee anzusausen. Niembschens Ansichten hatten
sich aber binnen weniger Monate wesentlich verändert; anstatt sich anzusieden, gedachte er jetzt zu reisen. Die Schmälerung seines Bermögens
rückte Hauskauf und Berebelichung in unbestimmte Kernen.

Am 11. Juli 1831 also sette Niembsch seine Reise über Salzburg fort. Am 16. melbete er aus München seine balbige Abreise nach Seibelberg au Schleifer. Am 22. aber schrieb er mir aus Karleruhe solgenben Brief:

## Mein lieber, guter Bruber!

Da bin ich seit zwei Tagen in Rarlsruhe und benke sehr oft an Ench. Reine einzige bekannte Seele hab' ich in ber ganzen Stabt; boch, boch; gestern gab man ben göttlichen "Fibelio" von Beethoven, bas war eine bekannte Seele. Da war ich wieder von einem Sturme ber Empfindungen ergriffen und auf zwei Stunden ganz gewiß ber Glücklichste auf Erden. Wenn ich an solche Genüffe zurückbenke, so vergeht mir ber

Muth, mit dem Schickfal zu rechten, benn es könnte das Schickfal auftreten mit diesen Götterstunden und sie mir vorhalten, und ich müßte nich schämen, daß ich sie für zu theuer bezahlt gehalten mit einer Reihe von leeren, verdrießlichen. Noch klingt mein ganzes Wesen von der herrlichen Musik. Bruder, du kennst sie ja. Beethovens Geist trieb auch dich sort, wie ein Sturm auf den bewegten Wogen des Gesanges, vorbei an wilden, erhabenen Felsenklippen, an nächtlichen Wäldern, an grausen Kerkergewölben, immer schneller, stürmischer fort, die sich der Strom ergoß in ein lachendes Meer von unendlicher Liebe und Freude. Gott im Hindigen sie den Geist! Ich war ganz erstaunt über die vortrefsliche Aussichtung. Sehr brav ist das Orchester, und von den Sängern sind drei, vier ganz ausgezeichnet.

Allerlei Bemerfungen hab' ich auf meiner Reise gemacht über die Menschen. Baben, Württemberg, Babern hab' ich kennen gelernt. Gleich nach nieinem Eintritt in Babern siel mir Manches auf. Unter Anderem ein öffentlicher Anschlagzettel des Landgerichtes N. N.: "Es sind durch das voreilige Eindringen des noch seuchten heuse mehrere Schennen in Brand gerathen; man sindet sich verpflichtet, solches zur warnenden Kenntnis zu bringen." Also nicht: "Das Einführen des noch seuchten heues wird bei Strase verboten," wie's vielleicht anderswo geheisen haben würde, ganz im Einklange mit dem Grundsate: Der herr einer heerde niag dafür sorgen, daß sie sich die Wolle nicht versenge.

Ferner eine gewisse Reinlichkeit und Ordnungsliebe sind mir aufgefallen. Das beweiset, daß die Menschen ihres Dasens froh sind. Die Fenster, alle so blank meist mit Blumen geschmücket, ein Gärtchen vor dem Hause mit sorgfältig gehegten Rosen. Gute Zeichen. Das Land wurde auf meiner Reise je weiter gegen Baden, je schöner. In Württenberg weht bereits eine nistere Luft als in Bayern, der Himmel hat ein schöneres Blan, die Menschen sind wärmer. Eine Kultur hat der Boden in Württemberg und in Baden, wie ich noch nicht gesehen. Freundlich ist der Anblick eines so gut bekanten, überall fruchtbaren Landes allerdings, und erfreulich sür's Herz, denn man denkt sich auch gleich die Menschen hinzu, die das alles genießen werden, und froh sehn; aber, lieber Bruder, ich sonnte mich eines gewissen Eindrucks des Kleinlichen doch nicht verwehren,

West,

und armselig kan mir der Mensch vor, der wie ein Bettler, ein zudringlicher, seine Hand auf jeden Stein reckt, in jedes Loch steckt, daß ihm
die Natur was hineinwerse. Sieh, lieder Alter, da spricht wieder der Ungar aus mir. Die Nachlässigseit hat doch was Edles, mit welcher der Bauer Pannoniens sein Korn in die seichte Furche wirst, und seinen Weinstod mit ein paar Schnitten absertigt, und dann undeklimmert nach Hause geht und Tabat rancht. Die schönen Tokaierweinberge (jetzt seh) ich lachen) in ihrer Ungezwungenheit, mit ihren weit von einander akstehenden Weinstöden, mit ihren dazwischen gepflauzten Obstämmen sehen viel besser aus, als die badischen mit ihren terrassenssynungen Abstüsungen und enge zusammengedrängten Reben. In Ungarn ist der gauze Landbau eine bescheidene Anfrage an die Natur, eine ganz und gar nicht hestige Einladung, daß sie kommen möge mit ihren kösstlichen Gaben; die Faust des Deutschen packt die gute Fran gleich an der Gurgel und würzt sie fo gewaltig, daß ihr das Blut aus Rass und Ohr hervorquist.

Eine schöne Achtung vor ben Menschenrechten spricht hier aus allen Bügen bes Brivatlebens. Hier werden z. B. die Rellner nicht mehr geduzt, sondern lächerlich tropisch herr Keller genannt. Hier ist viel öffentliches Leben, die Politik dringt bis in jene Keller hinunter, und es tont gar nicht dumm herans aus jenen Kellern.

Hier hört man schwäbeln, Bruder! Abends geht es immer an ein allgemeines Promeniren. Da sieht man alle Franen und Mächen der Stadt, und zwar je zwei, drei Weiber, meist ohne Mann herumgehen, mehr aber noch hört man sie, denn sie sind ungemein geschwätig. Da seh' ich Abends aus meinem Fenster, der Mond scheint hell herab auf die lustwandelnden Schwäbinnen, und gar heiter tönt das hohe offene A herauf zu mir; aber nicht in mein Herz; ich weiß nicht, was es ist, aber ich könnte mich schwerlich in eine Schwäbin verlieben. Wahrscheinlich ist es ihre Geschwätigkeit. Der schwäbische Dialekt klingt mir übrigens sehr angenehm.

Gestern hab' ich von hier aus an Gustav Schwab nach Stuttgart geschrieben, und ihm zwei Gebichte überschieft mit ber Bitte, solche ins Morgenblatt zu rücken. Das eine von mir: "Der Gesangene;" bas andere von Schleifer: "An ben Schmerz" (ein trefsliches Gebicht, nicht mahr?)

Ob Schwab biefe Gebichte aufnehmen werbe; ob er nach ber ersten Probe vielleicht Lust habe, mehreres von mir aufzunehmen? Das muß er mir balb schreiben; und ist nur erst ein Berkehr mit bem Manne angeknupft, so will ich ihn auch mit Dir bekannt machen. Bas macht Speckbacher?

Karlsruhe ist eine schöne Stadt, wenn eine Stadt schön sehn kann. Aber fürchterlich regelmäßig, auf keinen Fall ein poetischer Aufenthalt. Mathematik ließ sich da gut treiben. Dier liegt ziemlich viel Militär. Die babischen Officiere sind hübsche, artige Herren. Auch einige von den Deputirten kernt' ich kennen, Alles gescheidte, freisinnige Mäuner von hoher Rechtlichkeit. Heute will ich einer Sitzung beiwohnen. Das ist nun alles recht schön, Bruder; aber Desterreich, besonders Oberösterreich!

Morgen geh' ich nach heibelberg. Bielleicht hab' ich mein Ziel vor einem, vielleicht in einem halben Jahre erreicht. Ich will schon arbeiten, baß ich wieber zu Euch komme. Du liebe, gute Schwester, was machst Du benn? Was machen Deine lieben Kinder? Wenn ich jest aus dem hause geh', so rust mir Niemand nach: "Herr Onkel!" und fein Toni begleitet mich bis zur Barriere; und komm' ich Abends nach Hause, so sind' ich tein trauliches Gespräch mit meiner guten Rest. Wie gerne möcht' ich nun alle Deine tausend kleinen neugierigen Fragen beautworten, liebe Schwester, wenn Du da wärest, oder ich dort! Ich habe einen Heibelberger Doctor medicinae, Namens B., zu Dir geschicht mit einem Briese; war er bei Dir? Rächstens schreibe' ich Dir, mein Bruder, von Heibelberg, und schiebe Dir meine Adresse. Und somit lebt wohl, Geschwister; denket an Euern Bruder Franz. Du kanust mir schreiben an die Carl Großsiche Buchhandlung in Heibelberg.

Der Heibelberger Arzt fand sich zu meinem Bedauern nicht ein mit bem Briese, ber uns also verloren ging. Ans heibelberg aber glauben wir einen erhalten zu haben, der sich aber leiber nirgends mehr auffinden läßt. Irren wir uicht, so enthielt er die Mittheilung, daß in Baben-Baben die auf den Spieltischen ausgehäusten Goldberge Niembsch gewaltig angelockt hatten, doch einmal auch ein Glud zu versuchen. Er that es auch wirklich, aber mit Zurüchhaltung, wobei sich Gewinn und Berlust seinlich ausglichen. Als er aber den argen Spielteusel in ihm immer

größer werben fühlte, gebachte er all bes unfäglichen Elends, worein jener seinen armen verblendeten Bater voreinst gestürzt, und er riß sich mit mannhaftem Entschlusse bamals um so eher vom Spiele los, als er gleichzeitig einen jungen Wiener Ritter alles, was der eben mit sich hatte, verlieren sah, so daß er diesem ein Darlehen geben mußte, um ihn in der Fremde nicht ganz hülssos zu lassen. Dieser leichtstunige, aber immer heitere und darum Niembsch nicht unangenehme junge Nitter machte auch späterhin noch einige Anläuse, ihn zum Spiele zu drängen, glücklicherweise aber immer vergeblich. Ich selbst-sah niemals eine Karte in Niembschens Händen.

Lenau's erstes Erscheinen in Stuttgart ergählt die "Schwählsche Kronit" vom 16. Oftober 1850, 3. 248, bergestalt:

Im Sommer 1831 erhielt ber bamalige Rebatteur bes poetischen Theile bes Stuttgarter Morgenblattes, Brofeffor G. Schmab, eine einfache Buschrift mit bem unbefannten Namen: Nit. Lenau und einigen Bebichten, bie ber Ginfender jener Beitschrift anbot. Ghe Schwab, ber viel Mittelmäßiges für bas Blatt erhielt und gu fichten hatte, bie angefchloffenen Blatter entfaltete, trat (9: August 1831), als eben ber junge Dichter Buftav Pfiger fich bei ihm befand, ber Berfaffer felbft, von einem Lohnbebienten geleitet, in bas Bimmer, und wollte bie Antwort, bie etwa feit einer Boche zögerte, abholen. Der Rebatteur eilte verlegen in feine Stubirftube, um einen Blid in bie anvertrauten Papiere zu werfen. Rach ben erften Zeilen verbreitete fich bem Lefer jener Glang über bas Bapier, ber, nach bem Borte bes romifchen Lyriters, aus bem Unlacheln ber Dufe quillt, und er eilte vergnugt zu feinem Befuche gurud, gab ber Freude über ben unerwarteten Dichterfund berebte Borte, und erklarte bie Bufenbung fur bochft willfommen. Der Abend vereinigte bie brei Dichter. Lenau las immer berrlichere, eigenthumliche Gebichte aus neu berbeigeholten Blattern: bie Beibebilber, bie Berbung, ben Schifferfnecht, ben Invaliden. Alle trugen bas unverfennbare Bepräge einer, in ungewohnten Rreifen bichterifder Anschauung beimifden, in unfere Literatur frisch eintretenden poetischen Berfonlichkeit. Lange nach Mitternacht schieden bie Freunde gewordenen als Bruber. Bor Tagesanbruch reiste Niembich nach München, aber ichon nach acht Tagen ichrieb er von bort an Schmab,

bag bas neue Freundesblindniß ihn unwiderstehlich zuructziehe, und auf eine herzliche Ginladung fand er fich an bem herbe feines neuen Gastfreundes ein, ben er, ab- und zureisend, vier Monate lang als seine Beimath betrachten durfte, und wo er in bie innigsten Beziehungen zu ber Familie trat."

Der Bertrag mit ber Cotta'iden Buchhandlung über ben Berlag ber Gebichtsammlung wurde am 29. Angust 1831 abgeschloffen; bie herausgabe aber verzog fich wegen verspäteter Lieferung ber handschrift bis in ben Sommer 1832.

Nach einer vorhandenen brieflichen Angabe hatte Niembsch, welcher nach obigem wohl noch vor Angust aus München wieder zu Schwab zurüczeschirfehn wird, die Absicht, am 7. September 1831 abermals von Stuttgart abzureisen, um noch einige Zeit bei Schleifer in Ort zuzubringen, bevor er an die Bollendung seiner ärztlichen Ausbildung nach Heibelberg ginge, und er dürste anch — nachdem er noch früher Uhland in Tübingen, Maher in Waiblingen und Kerner in Weinsberg kennen gelernt — in der That die Reise nach Ort angetreten haben, und bis München gelangt sehn, wie ein späterer Brief seines Freundes Klennm annehmen läst. Da jedoch, wie Lenan's nachsolgendes Schreiben zeigt, die arge Cholera ihrem Ansbruche in Wien schon sehr nahe und die Greuze Baherns gegen Desterreich beshalb bereits abgesperrt war, zog er es vor, zum zweitenmal von München zu seinen nenen Freunden nach Stuttgart zurüczuschnmen, in deren Witte er denn auch die Ende Oftober verblied und selige Tage genoß, wie seine nachsolgenden Briefe an mich beweisen.

Stuttgart ben 5. Oftober 1831.

#### Theurer Bruber!

Ich lebe jett in Stuttgart im hause meines innigen Freundes, Professors Schwab, und meiner einigen Freundin, bessen Gemahlin. Bielebereichert an schönen Ersahrungen über den wahren Menscheuwerth, reicher an manchem Freunde und an Lebensmuth und an Selbstwertrauen bin ich geworden seit unserer Trennung. Bruder! ich habe eine poetische Ballsahrt gemacht zu Uhsand, Mayer, Instinus Kerner, habe Ebert bier getrossen, mein ganzes Leben war ein höchst poetisches. Die lebhasteste Theilnahme, die seurigste Ermunterung wurde mir zu Theil von Allen,

Die ich hier genannt habe. Aber enthusiastisch war schon bei unferer ersten Begegnung Schwab von meiner Boefie ergriffen. 3ch muß Dir gefteben, baß es mir unendlich behaglich war, zu feben, wie jeder Bedanke fogleich gundete in bem empfänglichen Gemuthe biefes Mannes; eine folche Birtsamfeit hatte ich meinen Leiftungen nicht zugetraut, ift auch Bieles bavon auf bie große Lebhaftigkeit Schmabs zu feten. Um ersten Tage meines Bierfenns führte mich Schwab Abends in einen Lefeverein und trug bier mehrere meiner Bedichte felbst vor mit großem Fener. Als fich bie Befellschaft getrennt hatte, blieben nur Schwab, ich und ein junger Dichter, Guftav Pfiger, gurud. Da wurde noch gelefen, getrunten, Bruberichaft getrunten, geftrafet auf mancherlei Art bis fpat nach Mitternacht. war ber 9. August. Einige Stunden maren genug, uns ju Freunden au machen. Wie trage find bagegen bie Entwürfe ber Freunbichaft im falten Leben berer, Die nichts haben von unferem Glude, mein Bruber! Bas foll ich Euch noch fchreiben von mir? Bas ich mit Ubland, Rerner u. f. w. verlebt, ein anderesmal. Mit Enbe biefes Monats geh' ich nach Bilrzburg, wo nach allem bie beste Anstalt ift. Cotta hat bie Gebichte von Lenau angenommen für ein Honorar von 50 Dukaten. Ift boch gut! Mit Enbe Ottobers werben fie erscheinen. In brei Monaten ift man hier mehr befannt, als zu Wien in brei Jahren. Bas macht Speckbacher? Der foll auch ju Cotta. Rur beraus aus bem Bult in bie frifche Luft ber Bett! Run aber, lieber Bruber, wie geht es Dir, meiner innigft geliebten Refi, euern Kindern, Bermandten? 3ch habe bas feste Bertrauen, baf 3br gefund fenn, weil man boch mit guter Diat ziemlich ficher vor ber Anstedung und felbst im Falle einer folden burch schleunige Sillfe leicht gerettet ift. Gott gebe, baf ich mich nicht täusche! Ich erwarte mit Ungebuld Briefe von Dir und Schleifer, bem ich schon öfter gefdrieben, wie Dir, ohne Antwort. Ich habe bie Briefe, bie mir allenfalls nach Beibelberg geschicht werben follten, burch eine bortige Buchhandlung nach Gmunden abreffiren laffen, weil ich einen Ausflug gu Schleifer zu machen glaubte, mas aber wegen ber Contumaggeschichten unterbleiben mufite. Run liegen biefe Briefe, wenn 3hr mir anbere geichrieben, noch in Beibelberg ober in Gmunben. Schreibe mir boch auf ber Stelle, lieber Anton.

Ich bin heute sehr verbriestlich, habe Kopfschmerz, brum schreib' ich Dir auch so wenig ausssührlich und so viel schlecht.

Lebt wohl, liebe Gefcmifter, ju taufendmal! Gott fen mit Euch! Auch meine liebe, gute Refi foll mir fcreiben.

Bier habt 3hr ein Gebicht an Euch: "Das Bofthorn."

Lebt mohl, lieber Bruber, liebe Schwester, liebe Rinber, lebt wohl! Die lette Strophe bitte ich ber Therese nicht zu lesen.

Deinen Brief abreffire nach Stuttgart poste restante.

Beibelberg ben 8. Rovember 1831.

Lieber Bruber!

3d bin jett in Beibelberg und bleibe ben Winter über bier, weil ich in Burgburg vor einem Jahre nicht promoviren tonnte, mas bier bis jum Frühling möglich ift. Dir geht es recht gut, und wohlbefommt mir jest ber llebergang aus bem bewegten Bemutheleben ju Stuttgart, mo MUes nur ben Dichter haben und genießen wollte, in bas ftrengere leben ber Wiffenschaft. Ich befuche bie Rliniten nebft einigen Borlefungen und erwarte große Ausbeute für mein Biffen. Das freie felbstftanbige Stubiren fagt mir beffer ju als bas zwangsmäßige. Ueberbieß fällt bier ein großer Theil bes Gebachtnifframes, 3. B. Mineralogie, Boologie u. f. m., weg. Bas ich nach Beenbigung meines Curfes thun werbe, wiffen bie Götter. Bielleicht findet fich bann eine Ausficht, als Cholergarat nach Frankreich, England ju reifen. 3ch wurde fo etwas annehmen, um recht in ber Welt herumgufahren. Die Betrachtung bes Menschenlebens in feinen mannigfachen Erscheinungen ift mir ber größte Reig, nach bem Reige, ben bie Natur fur mich bat. Die bleibt boch meine liebste Freundin, und bas Menschenleben ift ohnehin uur bas Bilb ber Natur, wie es fich macht in ben bewegten Wellen unferer Triebe. Die Boefie bleibt nicht beine liebste Freundin? fragft Du vielleicht. Rein, ich tann fie feine Freundin nennen; ich glaube, Die Boefie bin ich felber; mein felbsteftes Gelbft ift bie Boefie. Gib Acht auf bich, ob's nicht auch fo ift. Wann wirft Du bich lebhafter inne, als wenn Du bichteft? Woher fonft bie befeligenbe Sammlung nach einem vollenbeten Bebicht? Schon aber ift es, wenn uns die Boefie Bergen gewinnt. Mancher Freund ift mir geworben burch fie, einer aber fiel mir ju mit beinabe leibenschaftlicher Anbanglichfeit. Das ift ber Dichter Karl Maber, von bem Du vielleicht im Wenbtifchen Mufenalmanach gelefen haft. Er ift ein Mann von vierzig Jahren! mit einer Freundeszärtlichkeit, Die unter Die moralifchen Geltenbeiten gebort, ein mabres Freundgenie. Und noch ein Berg ift mir zugefallen. Bruber! ein herrliches Dabchen liebt mich. Darüber erlaube mir etwas weiter gu reben. Den 22. August, alfo bei meinem erften Bierfenn, 2 machte ich mit Schwab, feiner Frau und Tochter einen Spagiergang. Unterwegs begegnete uns ein Dlabden und gefellte fich ju uns. Gin moblgebilbetes Dabden! bacht' ich bei mir felber, ging aber, meine Bfeife rauchend, fort, obne mich viel um bas Madden zu befümmern. Sie verbarg fich auch fo angftlich unter ihrem Sute und eilte mit Schwabs Sophie immer fo voraus, bag ich wenig Duge batte, fie zu beobachten. Bir tommen nach Saufe, fprechen vom Rlavierfpiele, und mein fcuchternes Lottden muß fich gebrungen jum Rlavier feten. Gie fpielte ein febr icones Menuett von Rreuter .- Ihre Finger gitterten in jungfräulicher Bangigfeit, und als ich bas fab, fühlt' ich bereits, bag meine Geele mit ju gittern begann, benn fie fpielte bei aller Beklommenheit mit bezaubernbem Ausbrude. Wir gingen auseinander; jener Ginbrud verlor fich und ich war heiter und unbefangen, wie zuvor. Nach einigen Tagen ging ich in großer Befellichaft an einem febr iconen Rachmittag nach Baigburg, einem benachbarten Dorfe, wo ein hubicher Barten bie lieben Stuttgarter oft zu versammeln pflegt. Sier war es, glaub' ich, wo ich ben erften Einbrud auf fie gemacht. Auf allgemeine Aufforderung las ich meine Balbtapelle vor. Das gefiel Allen, befonders aber, glaub' ich, Lotten. Bir trennten uns wieber, ohne bag ich mich nur ein haar breit genabert batte. Rach einigen Tagen war musitalische Unterhaltung, und bier fang fie bie Abelgibe von Beethoven gang gottlich. Meine Bewegung ju verbergen, ftellt' ich mich binter einen eifernen Dfen, und brudte und big bas barte Gifen und benetzte es mit meinen Thranen. Jest fommt es Schlag auf Schlag. Bir fegen uns im Rreife zum Thee, und ich febe

<sup>&</sup>quot; Mayer, am 22. Marg 1786 geboren, mar bamale 45 Jahre alt.

<sup>?</sup> Ain 9. August befaub fich Riembich bloß auf ber Durchreife. — An einem 22. August, 19 3abre barauf, ftarb auch Riembich.

Lottden mit Schwab fluftern, nabere mich und bore, baf fie fich erfundigt, ob nicht balb wieber ein Bebicht von mir im Morgenblatt ericheinen werbe (bie "Balbfavelle" ward mittlerweile abgebruckt), und Schwab entbedt mir beimlich, baf Lotte fich biefes Bebicht abgeschrieben babe. Bruter, fage felbit, ob bas Alles nicht zum Teufel bolen ift? - Noch immer bielt ich mich ferne. - Jett tommt wieber ein Spaziergang, und amar auf bie Solitube, ein einsames Luftschloft bes Burttemberger-Königs, in ziemlich großer Gefellichaft. Der Bufall wollte es aber, bag ich mit einer Frau zu geben tam, ber Sofrathin Reinbed, einer ausgezeichneten Panbichaftsmalerin. Diese verwickelte mich fo febr in ein intereffantes Befprad über Runftgegenftante, bag ich aushalten mußte, wollt ich nicht ungrtig febn. Im Schloffe murbe gegeffen, und getrunken, tuchtig. Das erhipte mich fehr, auch blidt' ich einigemal scharf auf bie Lotte bin, und brudte bem Schwab bie Band, bag er aufschrie. Nach Tifche lagerten wir uns alle in einem Walte, Die Frauenzimmer fangen, und ich wollte bes Teufels merben. Dann gingen wir nach Saufe, ich aber fagte ber Lotte nichts. In einigen Tagen fagt mir bie Schwab, welche meine vertrautefte Freundin ift, und mir einigermagen meine liebe Reft erfett, fagt mir bie Schwab: Lottchen bat bei Tische (auf ber Solitube) ihre Nachbarin und Freundin, Fraulein R., gebeten, ben Berrn Rientbich fonell und beimlich mit ein paar Bugen auf eine Schiefertafel zu zeichnen. Bruber bas ift zu arg. Das fuhr mir fo fcmerglich burch bie Geele, rafi ich bie Racht barauf nicht schlafen konnte. Die gange Nacht schwebte mir ihr Bilb vor. Sier haft bu auch ein paar Buge bavon. üppiger Rorper, ben aber ein ebler Beift beberricht. Daber leichter Gang. Annuth aller Bewegungen; befontere fcon und umfaflich über ben Bliften. Ebles, beutsches, frommes Geficht, tiefe blaue Augen mit unbeschreiblichem Liebreig ber Brauen; befonbere aber ift bie Stirne findlichfromm-gutig, und bod fo geiftig. Marich mit ber bummen Beichreibung! Sie ift ein febr liebes Matchen. Aber ich werbe biefem Matchen entfagen, benn ich fühle fo wenig Glud in mir, bag ich anbern feines abgeben tann. Deine Lage ift auch ju beschränft und ungewiß. Werb' ibr entfagen. Aber ich fühle mich jett geschlagener als je. Das gange Leben in Stuttgart, biefe Reihe von Wonnetagen, ein emiges Freubenfeft, bas ift

mir verbächtig. Ich möchte mir fast einen naben Tob baraus prophezeien. Das waren vielleicht bie Ferialtage bes Abschiebs und mir vom Schidfal gegeben, baß ich mit einem bessernen Begriffe von feiner Gastireundlichkeit von bannen gehe. Auch noch ein Sonnenblid ber Liebe! Bruber, bas ift mir verbächtig.

Was macht meine liebe, liebe Schwester? Schwads Frau läßt sie grüßen, ja, ber Better bes Königs von Würtemberg (ber Erlauchtige Graf Alexander von Würtemberg, bem ich, wie Allen, von meiner lieben, guten Schwester erzählt) läßt sie herzlich grüßen. Der Alexander ist ein prächtiger Kerl, wild und muthig, ritterlich und herzlich. Ich habe auf seinem Landgute einen frohen Abend verlebt. Wieder eine Bruderschaft. Schleiser hat mir geschrieben einen herrlichen Brief; jede Zeile hat die Weiße seines eblen Herzens. Meine Gedichte sind nicht da. Ich solf soll nur das Manuscript corrigiren, dann geht der Druck an, aber ich bin so indolent in der Sache.

Meiner Resi will ich nächstens schreiben. Oft ses' ich ihren lieben Brief, sowie jenen Zettel, ben sie mir noch vor meiner Abreise aus Möbling schickte. Den Christtag will ich in Stuttgart zubringen; waret Ihr nur auch babei! Ich stuffe Euch und eure lieben Kinder zu tausendmal. Schreibe mir bald poste restante. Euer Bruder Niklas.

Pagwefen: Scheiner foll um Berlangerung einkommen; was hab' ich ihm benn noch ju schiden?

Einmal speiste Niembsch bei Maper in Gesellschaft Uhlands, Eberts und Schmabs, wobei ihnen Ebert sein "Moster" vorlas, und die liebenswürdigen Nedereien des einander zum erstenmal begegnenden ungarischen und böhmischen Dichters, in Betreff ihrer verschiedenen Landsmannschaften den Schwaben viel zu lachen gaben. Zu Uhland in Tübingen wallschrete einmal Niembsch mit Mayer, und dort machten alle drei Dichter einen Lustgang zu der schönliegenden weitumblidenden "Burmlinger Bergskapelle" welche sie so entzilcte, daß alle drei Dichter sie sodann bessangen.

Frankl läßt in seinem Buche: "Zu Lenau's Biographie" S. 35 biesen Folgendes erzählen: "Als ich nach Wilrttemberg kam, fuhr ich nach Schurz, Lenau's Leben. 1.

Weinsberg, um Justimus Kerner kennen zu lernen. Ein Diener wies mich eine Treppe hoch in die Wohnung des Doctors. Ich trat in eine Stube, sie war leer; ich wartete eine Weile; da mir aber niemand entgegen kam, öffnete ich die Thür der zweiten Stude, auch diese war leer; in die dritte endlich eingetreten, sah ich ein wunderliches Bild. Auf dem Boden ausgestreckt lag ein Mann, ihm zur Seite eine Frau, zur linken und rechten von ihnen Kinder. Sie lagen unbeweglich, doch konnte ich bemerken, daß sie lebten. Ich blieb betroffen stehen; die liegende Gruppe that ebensalls nicht dergleichen, als ob ein Fremder eingetreten wäre. Ich nannte endlich meinen Namen. "Uh, willkommen lieber Niembsch. Wir probiren da eben, wie es sehn wird, wenn wir so nebeneinander im Grabe liegen werden."

## ferner an Niembich in Beidelberg.

Weinsberg, ben 7. November 1831.

Befter Balbbruber mein!

Das ift aber arg, bag wir Gie nicht feben!! Und mo ift ber Bater Sufo? 3ch glaube, baf ber Bater Sufo Sie fo befehrte, baf Sie irgend in einem Balbe, vielleicht beim Bolfsbrunnen, in einer Soble leben und geiftliche Lieber bichten, Die Sie mir aber bestimmt fur meine Blatter aus Brevorft fenben muffen, Freilich fo gang befehrt maren Gie noch nicht auf Ihrer Reise von Stuttgart nach Beibelberg, wenigstens fand Sie ba ein lutherifcher Sufo (ober vielmehr Bater), ber auch in Ihrem Wagen fuhr, noch fehr hartgläubig; vielleicht aber geschahen inzwischen burch Sufo Bunber, und Sie leben fo ascetifch, baf Sie nur gefallenes Laub zum Schreiben haben, fonft hatten Sie mir gewiß fcon gefchrieben, ba Sie mich übergingen, vorbeifuhren. Der Rurbis mit Ihrem Namen ift abgefallen und fteht auf meinem Schreibtifche. Er foll ben gangen Winter mein einziges Rahrungsmittel fenn, um Gie noch an Rafteiung bes Fleisches zu übertreffen. Dein Lieber! wir benten Ihrer täglich, benn Sie wiffen ja, wie man Sie lieben muß! Rarl Dager befuchte mich fürzlich auch furz, und ba mar Alles Ihres Lobes voll. Aber - man verberbt Sie! Dan muß ju Ihrem Seelenheil auch über Sie fchimpfen und bas will ich thun, wenn Sie nicht balb fchreiben und mich nicht versichern, daß Sie mich lieben. Gott mit Ihnen und von uns Allen taufend Griffe! 3hr Kerner.

## Niembich an ferner in Weinsberg.

Beibelberg, mas meiß ich, ben wiedielten November (Dienstag). 'Mein lieber Freund!

Wie überhaupt viel Närrisches vorkommt in meinem Leben, war auch die Eilfertigkeit, die Unaushaltsamkeit, mit der ich nach Heidelberg trachtete, und an Ihnen vorübersuhr, reine Narrheit. Doch das ist schlechte Entschuldigung. Um so mehr werden Sie sich ärgern, daß Sie den heißen Narren nicht zu sehen kriegten; wie gerne würden Sie nicht einige Experimente mit ihm gemacht haben: ihm einige patres Susones um den Kopf zu schlagen, oder dergleichen. Zum Asceten, lieber Freund, hab' ich verslucht wenig Talent! Er sten 8: glaub' ich, daß Kälber, Hasen und Rebhühner nicht umsonst in der Welt herumblöden, lausen und fliegen, und daß man schon in forstpolizeilscher hinsicht ein Ascet sehn, sondern von diesen und ähnlichen Dingen Gebrauch machen soll, weil sich sonst Walde und Feldvieh so vermehren würde, daß z. z. Doch wäre es vielleicht die schönste Höhe der Ascetik, von Schweinen gestessen zu werden? —!

Bweitens: ist ber ber bessere Reiter, ber einen frischen Wildfang herumtunmelt; eine verhungerte, beinschlotternbe Mähre kann jeder Elenbe reiten. Und so bin ich der Meinung, daß es auch männlicher ist, sein aufrührerisches schlimmes Fleisch zu bändigen, als sein sieches zahmes Ascetensseisch. Es liegt, mein' ich, was Feiges in diesem Abzapfen der Menschlichteit. Sie werden mir vielleicht einwersen: ja, aber die Abtödung selbst kostet die keine männliche Festigkeit? — und ich antworte: das ist die Tapferkeit der Furcht. Es gehört mehr dazu, seinen Feind gesangen zu nehmen, als ihn zu erschlagen. Aus diesen Bordersägen werden Sie mit einiger Wahrscheinlichkeit den Schluß ziehen können, daß in nicht im Wolfsbrunnen sitze und geistliche Lieder singe. Ich wilrde meinem Gotte langweilig zu werden bessuchen, wenn ich das thäte, und

<sup>&#</sup>x27; Ohne Zweifel am 15. Rovember 1831, ber ein Dienstag war.

meinem leeren Magen zum Resonanzboben meines begeisterten Herzens machte. Nein, nein, ich wohne hier in Heibelberg im König von Bortugal und effe mich satt, wie andere ehrliche Leute, die was zu effen haben und keine Asceten sind.

Ich bin also auch nicht gezwungen, Ihnen auf gefallenes Laub meine Briefe zu schreiben. Wenn Sie aber in Ihren Garten gehen und die wellen Blätter, diese fäuselnden Elegien des Herbsts, sallen sehen, so benten Sie mein: was Ihnen die Blätter sagen, ist die Sprache meines Herzens, wenn ich sie auch nicht darauf hinschreibe. Und so tann es Ihnen nicht sehlen an Briefen von mir, diesen Winter hindurch. OKerner! Kerner! ich bin kein Ascet, aber ich möchte gerne im Grabe liegen. Helsen Sie mir von dieser Schwermuth, die sich nicht wegscherzen, nicht wegsredigen, nicht wegscherzen, nicht wegsredigen, nicht wegscherzen, die die einen Tobten in mir herumtruge. Helsen Sie mir, mein Frennt! Die Seele hat auch ihre Sehnen, die einmal zerschnitten, nie wieder ganz werden. Mir ist, als wäre etwas in mir zerrissen, zerschnitten. Hilf, Kerner! — Hier erhalten Sie ein Herbstblatt, das meinem Herzen entsallen ist:

# Berbftgefühl.

Ja, Sterben ist bas End' vom Lieb. Und was bas hener für ein Regen ist! Und keinen Menschen hab' ich, dem ich sagen kann, wie mir ist. Die Spaten aber schreien ganz lustig auf meinem Dache; vielleicht ist mein Fruchtsad aufgeplatt. Sie wissen den Teufel davon, daß unterm Dache Einer sitzt und Trübsal bläst. O gleichgüttiges Gesindel der Natur! Jedes Geschöpf lebt sein Privatleben. Das muß anders werden. Der Tod wird euch schon zusammenschauseln. Alle Individualität muß aufhören. Der Tod wird uns Alle wieder eintreten und kneten in den großen Teig (der ewigen Substanz nach Spinoza), in den großen Osterknichen der Welt. Freilich verlier' ich dann viel. So z. B. daß mein Name nicht nur im Kürdis meines gesiedten Kerner versausen wird, sondern mit und in seinem redlichen Herzen. Aber getrost, mein Freund, wenn wir in eine Gottheit uns zurllaverlieren, darin versinken, sind wir uns um so näher.

Rommt Mayer nicht balb wieder nach Weinsberg?

Gott fegne Ihre lieben Angehörigen! Gott fegne Gie, ber Gie mir einer ber Liebsten find auf Erben!

Ich gruße und tuffe Sie Alle inniglich. Ihr Niembsch. Schreiben Sie mir balb wieber!

#### Rerner an Niembich.

Weinsberg, 18. November 1831.

Beliebtefter !

Ihr lieber Brief erfreute uns Alle herzlich, nur fcmerzt mich bie trübe Stimmung, Die aus ihm bervorleuchtet.

Ach, Lieber! ich habe bie gleiche und ware für Gie ein schlechter Tröfter.

Es ist boch in Ihrer Lieberquelle, in ber Sie Linderung trinten tonnen, die in mir aber mit ben Thränen immer mehr versiegt, bag mein Leben gum trodnen stummen hinftarren wird.

Im Jahre 1811 wurde auch ein Kind von mir in heibelberg ans Licht gebracht, meine "Reifeschatten." Sie muffen sie lesen, damit Sie sehen, daß ich auch einmal recht tiesen Schmerz hatte, benn jener humor konnte nur aus tiesem Schmerz hervorgeben; ich hatte dazumal aber wohl auch ben Glauben wie Sie und ber viel schwärzer ist als ber schwärzeste Gespensterglaube.

3ch habe fein Cremplar ber Reifeschatten. Laffen Sie fich biefelben von heibelberg tommen. "Reifeschatten vom Schattenspieler Luchs. heibelberg bei Braun. 1811."

Mir fallt Suso ein. Wo ift er? Wann erhalt' ich ihn wieder? Ich entbehre ihn so ungern!! Kommen Sie doch liber die Christzeiertage hieher; Mager kommt dann auch.

Alles grußt Sie innigft! Mein Berg! Ewig 3hr Rerner.

# Niembsch an Karl Mager in Waiblingen.

Beibelberg, ben 1. December 1831.

O mein theurer Freund, warum haft Dn mein Berg verlett burch ben Gifeshauch von Miftrauen, ber mir aus Deinen Blattern weht?

Ich halte mich für keinen guten Menschen; aber ich müßte mir das herz aus dem Leibe reißen, das ungerührt geblieben wäre von so viel Liebe, wie Du mir geschenkt, Du, den ich lieben mußte, und wäre ich Dir ewig gleichgültig geblieben. Aber ich glaubte, unsere Liebe sen start genug, eine Weile auch ohne Nahrung leben zu können. Gerade darin, daß ich Anderen eher geschrieben als Dir, hättest Du ein Zeichen sinden können, daß ich bei Dir vor sedem Gedauken an ein Erkalten meiner Freundschaft am sichersten zu sehn glaubte. Was war es denn nun, was dich abhielt zu schreiben? wirst Du fragen. Nichts, als meine äußerst trübe Stimmung, deren Ende ich abwarten wollte, um Dich nicht auch hineinzuziehen, denn ich bin nun einmal der sessen, freudigen lleberzeugung, daß Du den innigsten Antheil ninmst an mir.

Lege Deinen Scharffun bei Seite, geliebter Freund, und wolle bamit nicht erforschen, ob es Liebe seh, was ich zu Dir spreche, ober liebesähnliche Gutmitthigkeit, wie Du schreibst. Sondern thu' Dein Herz auf und lasse mein Wort hineinströmen, voll Vertrauen, daß es aufrichtig ist.

Bon meinem Leben in Beibelberg tann ich Dir nicht viel Erfreuliches fagen. Das hiefige Klinitum ift äußerft arm an lehrreichen Rrantbeitsfällen, fo bag ich meinem Zwede, prattifche Medicin zu lernen, taum irgend naber tomme. Meine Seelenverstimmung wird von Tag zu Tag arger. beginnt nun auch ziemlich merklich auf meinen Körper zu reagiren. Ich fühle meine Rrafte schwinden. Möchte es boch bamit fo fortgeben! Bas einmal tief und mabrhaft bich gefrauft, bas bleibt auf ewig bir ins Mart gefeutt. (G. "Robert und ber Invalide.") Das einzige Palliativmittel für mich ift Bertiefung in ein geiftreiches Werk. Und fo hab' ich mich jetzt in die Schriften Spinoza's vertieft. Aber ich mag nun wandern im Gebiet ber Boefie ober ber Bhi= lofophie, fo ftobert und ichnuppert mein Scharffinn vor mir berum, ein ungludfeliger Grurbund, und jagt mir richtig immer bas melancholifche Sumpfgeflügel ber Welt aus feinem Berftede. Doch ich plage Dich bier mit meinen odiosis und Du haft boch beren eigene genug. Bift nun gar Deputirter worben, bift eine Bolfestimme worben, für bie es, Gott fep's geklagt, feine Ohren gibt auf Erben. Rebet aber nur immerbin eure Bergensmeinung in Die Luft, es ift auch bas eine Erleichterung. - Wer weiß, ob es nicht auch noch beffer wird? Auf jeden Kall wünsch' ich ben Beinebergern Glud zu ihrer Babl; fie baben fich einem eben fo Berftanbigen als Reblichen anvertraut. Bernachläffige barüber bie Boefie nur Deine neuen Gebichte find in mein einsames Bimmer nicht allzusehr. bereingeflogen, wie fuße Bluthenfloden aus einer anbern Welt, fie haben mir bie Rerterluft meines trüben Gebantennestes balfamirt mit frifchen Balbesbuft. D Maber, wenn Du ftirbft, tommt feiner mehr, ber fingt wie Du. Du bift Bolksstimme ber Natur, bas vergift nicht. Das verborgene wunderbare Bolt ber Naturfrafte hat Dich schon in Deiner Wiege erforen zu feinem Deputirten Wenn ich ein Gebicht von Dir lefe, mein' ich immer bie Natur felbst zu hören, bie mir einmal bie Freude machen will, in meiner Sprache zu reben. Es gibt Bogel, Die grun find, wie bas lanb ber Baume, fo baf fie einem vortommen, wie ein fingenbes Blatt, Go erfcheint mir Deine liebliche Dufe. Du follteft nicht fterben.

Meine Boesien tauchen hier und bort wieder auf. hier erhältst Du ein Gedicht, welches ich am Jahrestage ber unglücklichen Bolenrevolution gemacht. Ich saß mit ben hiesigen Burschen (eine abgeschlossen Gellschaft, mitunter sehr tüchtiger Leute) in ber Kneipe zum Fäsichen; ba übersiel mich plötzlich die schmerzliche Erinnerung, ich ging nach hans und schrieb Folgendes: "An die Heibelberger Burschen, 29. November." Ein längeres Gedicht hab' ich jeht in der Arbeit, wovon die erste

Abtheilung fertig ift.

Auch bas erhältst Du bier, so wie ich Dich anch in Zufunft heimsüchen will mit allen neuen Gebichten, gleich nach ihrer Entstehung; wenn sie noch warm sind von meinem Herzen, sollen sie in Deines hinüber: "Die Marionetten. Erster Gesang: ber Gang zum Eremiten."

Das Weitere, wenn ich bamit nicht läftig bin, erhältst Du, wie es fertig ift.

Das allerliebste Gebicht 2 von unserm Uhland hab' ich mit großer Freude gelesen. Dieser gediegene Schmerz, wie Alles von dem herrlichen Manne gediegen ift, treibt nur ftarke, vollfastige Sproffen, ohne alle unnüte Schöflinge.

<sup>&#</sup>x27; Spatere Ueberfdrift: "In ber Chente."

<sup>3</sup> Nachruf. 5.

Wenn ich nach Stuttgart komme, will ich Uhland anch besuchen. Unwergestliche Tage sind mir die in Tübingen verlebten. Empsiehl mich beiner lieben, trefslichen Frau, und versichere sie meiner innigsten Hochachtung; dein zweiselsertiges Herz aber versichere, daß ich dein Freund bin ewig, ewig, und kusse mir deine lieben Kinder. Niembsch.

# Niembsch an Rarl Mager.

Beilbronn, ben 6. Janner 1832.

Lieber, lieber Freund!

Ich schreibe bir diese Zeilen auf dem Zimmer deines lieben Karl in großer Eile. Weine Abreise aus Stuttgart wurde durch einen mir sehr angenehmen Streich Schwabs dis heute, Freitag, verschoben; er hatte nämlich, während ich den letzten Tag in Waiblingen war, den für mich bereits bezahlten Plat im Eilwagen an einen Anderen abgetreten, damit wir noch einige Tage zusammen sehn und uns wieder auf den schönen Wegen der Freundschaft ergehen konnten. Wir waren noch sehr vergnügt. Und wie gerne hätt' ich dich dabei gehabt! aber ich fürchtete allzu sehr für deine theure Gesundheit, als daß ich dich wieder aus deiner kaum gewonnenen Ruh' in das bewegte Treiben unserer Herzen hätte reißen mögen; dann schen ich dach das kalte Wetter für Dich. Karl sieht nun vor mir, indem ich dieß schreibe, ein herrlicher Knabe, voll blühender Gesundheit, voll freudig wachsend Geistes. Gott erhalte ihn Euch; Ihr werdet gewiß recht froh werden an ihm.

Was macht beine Minele Mayer, beine übrigen lieben Kinder? Kuffe mir alle herzlich, wie beine herrliche Frau! Schreibe mir bald nach Heibelberg. In wenig Minnten wird mein Eilwagen fortjagen. Ich war noch einmal bei Lotte, habe von ihr einen Eindruck mitgenommen, der mein ganzes Wesen durchdrungen hat auf ewig, das fühle ich. Ich verspreche dir noch einmal, recht eifrig zu arbeiten an meiner Wiederherstellung, die du zuerst in Gang gebracht haft.

Leb' mohl, lebt mohl, gang und ewig Guer Riembich.

3st beine Schwiegermutter noch bei bir? Herzliche Grufe. Lebt mobi!

#### Alemm an Miembich.

Paris, ben 6. Janner 1832.

Raum in Stuttgart angefommen, mar mein erfter Bang gu Schmab, um beine Wohnung zu erfahren. Bon ihm, ber mich fo fehr freundlich aufnahm, erfuhr ich zu meinem nicht großen Bergnugen, bag Du in Beibelberg fepeft. Go fehr leib mir es auch that, meine hoffnung, bich in Baris bei mir zu haben, vernichtet zu feben, fo konnte ich Dir boch fo unrecht nicht geben, und verzeihe Dir baber Deinen Wortbruch. Freundlichkeit Schwabs und feiner lieben guten Frau verschafften mir in Stuttgart einige febr angenehme Stunden. Bei Schmab, ber bie Gute hatte, mich zu einer Abendgesellschaft zu fich zu laben, lernte ich Pfizer und Deine liebensmurbige Lotte tennen. Du tennft meine Unbehülflichfeit in nicht gang befannter Gesellschaft, und besonders bei Frauen: bin ich aber fo gludlich ober ungludlich - wie Du willft, mein Alter - mit einer aufammen au tommen, bie mir recht febr gefällt, fo überfteigt biefe Unbehülflichfeit alle Grengen, benn je mehr fie mir gefällt, befto weniger bringe ich es über mich, fie anzufprechen, fo baf, wenn Du einmal boren follteft: ich feb mit einem Mabchen brei Wochen täglich in Gefellschaft gemefen, und habe auch nicht ein einziges Wort mit ihr gesprochen, Du barauf wetten fannft, meine erfte Anrebe werbe ein Beirathsantrag fenn. Es wird Dich baber nicht wundern, wenn ich Dir fage, bag ich mit Lotten feine Gulbe fprach, und auch mabricbeinlich in ben nächsten viergebn Tagen feine gefprochen batte, wenn ich nämlich fo gludlich gewesen mare, fo oft ihre Gefellichaft zu theilen. Gie ift nicht bas fconfte Dlabchen, bas ich tenne, und auch in Stuttgart fab ich mehr als ein anberes, bas meinem Auge mehr gefiel, aber meinem Bergen hat feit Marien feine wie fie gefallen. Diefe Anmuth, biefe jungfrauliche Grazie bei aller Ueppiafeit ber Formen, biefer gottliche Blid, biefe weiche, eines Engels mirbige Stimme, und - fie hat auch gefungen. 3ch habe ihr ins Auge gesehen, freilich nur selten und verstohlen, habe fie fprechen gebort, fie bat gefungen - und ich batte fie anreben follen! - Rarr!! . .

Beift Du, was ich an Deiner Stelle thate? — Ich promovirte, taufte mir ein fleines Glitchen bei Stuttgart, suchte mir eine fleine Praxis und begehrte Lotten zur Frau; ich bin überzeugt, man schlägt Dir sie

nicht ab. Dieß ist kein Scherz, sonbern mein allertrodenster Erust. Bei bem, was Du hast und weißt, kann von einem Mangel an Auskommen gar nicht, und bei dem, wie Du bist, und wie sie auch ganz gewiß ist, kann nur von einem unendlichen Glüde die Rede sehn. Bas soll Dir die neue Belt, dem das Glüd in der alten plöhlich so freundlich und so unerwartet lächelt? Das Glüd ist ein Beib, lieber Alter, von dem am leichtesten angezogen, der es am wenigsten sucht, aber mit unerfättlichem Hasse den versolgend, der seine Gunst einmal verschmähre. Das wäre eine Freude, wenn ich so nach Stuttgart zurüd täme, und Du sie mir als Deine Braut aufführtest! Ja, dann wäre es ein anderes, dann würde ich schon mit ihr reden!.. Immer Dein alter J. E. Klemm.

# Aerner an Niembsch in Beidelberg.

Weineberg, 9. Januar 1832.

Riembfd!

"Die Eilfertigkeit, Die Unaufhaltsamkeit, mit ber ich nach heibelberg trachtete und an Ihnen vorüberfuhr, war rein Narrheit. Doch bas ift schlechte Entschuldigung."

Diese Narrheit scheint Ihnen auch noch im neuen Jahr anzuhängen, benn ich weiß gar wohl, daß Sie Wochen lang in Stuttgart und Tübingen herumfuhren, in Heilbronn noch einen Brief an Maher schrieben, den Sie kaum verlaffen, an Weinsberg aber wohl dachten, aber dahin kein Sehnen hatten. Ja, Sie schreiben an mich nicht einmal einen Brief. Wie leicht wäre uns eine Zusammenkunft in Heilbronn gewesen, hätten Sie sich auch nicht die Mühe nehmen wollen, nach dem Weinsberg, das Ihnen freilich, besonders im Winter, nichts Befriedigendes darbieten kann, zu kommen.

Bare ich nicht, besonders seit ber Zeit, wo ich Geister nicht blog wie Sie und Andere in Novellen und Gedichten aufführe, sondern Beweise für deren Wirklichkeit anführe, gewohnt geworden, daß auch sehr gute Freunde mitleidungsvoll über mich den Ropf schütteln und mich auch bei Andern zu verdächtigen suchen, so könnte mich Ihre Unfreundlichkeit befremden, so aber bin ich berlei, wie ich sage, schon seit Jahren auch

an älteren Freunden gewohnt, und es ist nun einmal so, und ich tann mich trösten.

3ch bitte Sie aber nur um bie Freunbschaft, mir meinen Sufo zuzusenden, ein Buch, bessen Inhalt mich auch noch über Schwereres trösten kann. Herzlich Ihr Justinus Kerner.

#### Niembich an Aerner.

Beibelberg, 11. Januar 1832.

Mem aufbraufenber, boch gar fehr geliebter Freund!

Sie haben mich fcnell und ftreng verurtheilt; aber mit Unrecht. 3a, ich bin wochenlang in Stuttgart und Tübingen berumgefahren; aber ich bachte auch nicht nur an Beinsberg, fonbern hatte auch ben festen Willen, meine lieben Freunde bafelbft zu befuchen. Da befam ich aber fnapp vor meiner Abreife von Stuttgart einen gang befperaten Brief aus Baris von einem Freund und Lanbsmann, ber bort fein ganges Gelb verfpielt hatte, und mich um Gottes und aller Beiligen Willen befchwor, ihm Gelb zu ichiden. 3ch hatte Gelb in Beibelberg liegen, und eilte alfo über Sals und Ropf babin, ober vielmehr baber, um meinem ungludlichen Freunde zu helfen. Diefimal mar es nicht reine Narrheit, mas mich an Ihnen vorüberjagte. Lieber Rerner! Gie batten boch einen Augenblick nachbenken konnen und follen, ob nicht irgent ein befonderes Ereigniß mich abgehalten haben burfte, Gie ju befuchen. Lieber, auter Rerner! feben Gie mir nicht gram, ich liebe Gie fo berglich. Sie mir bod recht balb, baf Sie nicht mehr bofe find auf mich, ich bin fehr unruhig barüber. Und Ihre liebe Frau und Ihre liebe Tochter werben mich für einen Unbantbaren halten. Rufen Gie boch beibe auf ber Stelle berbei, bevor Sie meinen Brief ausgelesen haben, und fagen Sie ihnen, bag ich nicht unbantbar bin, fonbern gar tief im Bergen alle Freundlichkeit bewahre, bie mir zu Theil geworben von meinem lieben Rerner und ben Seinigen. Und ferner halten Sie ein fleines Confilium mit Ihren lieben Frauen, ob ich es magen burfe, nach Weinsberg zu tommen, bas filt mich im Binter eben fo reigent ift, ale im üppigsten Frühling, benn je mehr fich bie Ratur vor mir verschließt, befto tiefer

und feliger werb' ich hineingebrangt in bas icone Gemuth eines Freundes. Lieber Kerner, barf ich kommen und zwei Wochen bleiben?

Was Sie mir schreiben von schlechten guten Freunden, und Geistersehen und Berdächtigungen, versteh' ich nicht und mag es nicht verstehen. Berdächtigen? wer soll Sie mir verdächtigen? warum solche Worte? was führen Sie solche Dolche gegen mich? Wer Sie nicht achtet und liebt, den hole der Teusel; mit dem hab' ich nichts gemein; ist mir aber auch noch kein Solcher begegnet.

Schönen Dant für Ihre Bolengedichte, die herrlichen, und die herzlichen Worte, womit solche begleitet waren. Desto empfindlicher war mir Ihr harter Brief, der drückt mich sehr auf der Seele; schreiben Sie boch balb einen andern.

Den Gufo wird Ihnen Mayer Schiden.

Leben Sie wohl, und, wo möglich, stellen Sie mich wieder her in Ihrer Liebe, beren Berlust unendlich betrüben würde Ihren armen Freund Niembsch.

Ginen berglichen Gruß an lieb Frau und Rind ..

# Niembsch an Schurg.

Beibelberg, ben 12. Januar 1832.

Mein geliebter Bruder!

3ch danke Dir für den Paß, und wünsche Dir und Deiner lieben Tertschi ein glückliches neues Jahr. Auch Deine Kinder mögen gedeichen in diesem Jahre, wie sie im vorigen zu Eurer Freude herangewachsen sind. Hab' ich Euch nicht immer gesagt: unser Toni wird ein Mordkerl!? Den lieben blonden Pepi hab' ich neulich in Stuttgart gesehen. Ein wunderliebliches Bild von Dietrich ist im dortigen Kunstverein ausgestellt. Ein schöner blonder Knabe von etwa fünf Jahren — Deinem Bepi so ähnlich, daß ich darüber erschrak — ganz nack, ist eben aus dem Bache gestiegen, worin er gebadet und gesischt, und ist auf einem moosbedeckten Felsen sügend eingeschschafen. Rings herum treten die Büsche zusammen, und schließen ihn ein, gleichsam vergnügt über den holden Besit. Selig schlummernd lehnt der Knabe da, die linke Hand schaff herabhängend,

bie rechte ein Glas haltend, worin seine gefangenen Fischein heruntschwimmen. Könntest Du boch bas Bild sehen; ist durchaus Deinem Bepi ähnlich, bis sogar auf den Wurf der Loden und jedes Schättchen im Gesichte. Lange bin ich davor gestanden, und habe mich zu Euch zurückgeträumt und gesehnt. Gebt nur Acht; auf einmal wird Euer närrischer Bruder ins Zimmer stürzen, und Euch in seinen Umarmungen herumtummeln, bis Ihr schwindelig werdet.

Die Feiertage hab' ich in Stuttgart zugebracht und in Tübingen bei Uhland, mit dem ich Bruderschaft getrunken, und in Waiblingen beim Oberamtsrichter Maher, dem zärklichsten meiner Freunde. Das ist ein wunderbarer Mensch. Gleich bei unserem ersten Zusammentreffen hat er eine wahrhaft leidenschaftliche Liebe zu mir gesaßt, welche ihm von meiner Seite getreulich erwiedert wird. Bielleicht erinnerst Du Dich noch jener Bedichte im Wendtischen Musenalmanach von Karl Maher, jener liebslichen Waldenen, wo Rehe am stillen Weißer herumirren ze., jener sanften Raturhauche. Das ist der nämliche Maher. Wenn ich nach Wien komme, sollt Ihr die Vriese lesen, die er an mich geschrieden. Einer der liebenswürdigsten herrstichsten Menschen auf Gottes weiter Erde. Wir wollen ihn einschließen in unsern heiligen Ring; hörst Du, Schurz und Schleifer?

Meine Gebichte siub endlich unter ber Presse. Bis zur Ostermesse erscheinen sie jedenfalls. Weil mein Freund Schwab sich ihrer so warm angenommen hat, und es eigentlich war, ber mich in der literarischen Welt bekannt gemacht hat, will ich ihm die Sammlung widmen.

Bas Deine Gebichte betrifft, so glaub' ich, bas Beste wäre, vorher eine ziemliche Anzahl ins Morgenblatt rliden zu lassen, benn es ist sehr schwer, ben Cotta zur Berlagnahme solcher Gebichte zu bewegen, bie noch gar nicht bekannt sind. Ich hätte die meinigen auch noch nicht untergebracht, wenn nicht Schwab, mein Manuscript in der Hand, gleichsam Sturm gelausen wäre gegen alle Bebenklichteiten. Schiese mir also recht bald eine Anzahl Deiner Gedichte zur weiteren Besorgung.

Meine Thätigkeit ist jest fehr rege. Ich habe mit einem Rapellmeister einen Bertrag geschlossen, ihm einen Operntert zu schreiben, ber mir einige hundert Gulben tragen wird. Auch anderweitige literarische Berträge find bereits eingeleitet. hier konnen einen bie Leute boch brauchen.

Mein liebes Lottchen! o, daß ich ihr nicht entfagen mußte! Ich habe sie wieder gesehen. So gibt es kein Mädchen mehr. Der Roman, den Du so köstlich sandest, ist etwas traurig worden. Ich kann darüber nicht schreiben; aber erzählen will ich Euch einst. Das Mädchen hat durchaus eine ideale Richtung. Sie ist anbetungswürdig. Genug! ich werde sie ewig lieben, wenn ich anders ewig lebe.

Bas macht meine liebe Rest? Wie steht es mit bem halben Dutend? Dentt sie viel an mich? Hat sie mich noch so lieb?

Schreibe mir boch von Dräxler. Ift er noch in Wien? Geht er nicht nach Besth, um die projectirte Zeitschrift herauszugeben? Bielleicht wäre was damit anzufangen. Schreibe mir barüber.

Wie geht es meinem lieben Schleifer? Seine Gedichte werben nachftens in ben "Blättern für literarische Unterhaltung" recensirt werben, und zwar von einem tüchtigen Manne. Ich werbe Schleifer nächstens schreiben.

Geh boch einmal zu Neuner und grüße mir meine Freunde, besonders ben lieben wackern Dürfeld, und sag' ihm, er soll mich nicht vergessen. Was macht Auersperg? Weigel? der langweilige \*? Auf diesen hab' ich erst gestern ein Sonett gemacht. Ich suhr mit zwei fürchterlich langweiligen Philistern von Mannheim nach heibelberg. Ich wußte mich nicht zu retten; da half ich mir endlich in der Berzweissung damit, daß ich im Stillen eine Untersuchung anstellte, welcher von beiden der Langweiligere seh; doch umsonst! Da dacht' ich an \*, der sie beide übertrifft, und machte ein Sonett, und das half mir hinüber über diese zwei Gebirge von Langweile.

Gott fegne Euch, liebe Gefcwifter, und eure Rinber. Schreibt balb Eurem treuen Bruber Riklas.

Was machen benn meine Schwestern Marie und Mini? Küffe sie mir herzlich und bitte sie, beinem nächsten Briefe ein paar Zeilen beizuschließen.

3ch umarme Euch abermal. Gott fegne meine gefegnete Refi! Du gute liebe Schwester, lebe wohl!

#### Miembich an Guftav Schwab.

Beibelberg, ben 12. 3anuar 1832.

3ch thue Alles, mich zu einem erträglichen Menfchen zu machen, nur schabe, baß mich meine lieben Freunde in Stuttgart in meiner sauertöpfischen Qualität zu genießen hatten. Mit tiesem Schamgefühle erkenne ich es, wie Ihr Eure ganze Dulbsamkeit ausbieten mußtet, mich zu ertragen, wie es im Umgange mit Euch ein bemüthigendes Loos war, nur immer zu empfangen, nie zu geben. Aber es liegt boch wieder ein süßer Trost in solcher Demüthigung; ich habe die Größe Eurer Freundschaft erfahren, ich bin Euch ernst verpflichtet zu ewigem Danke und ewiger Liebe, während Ihr längst mehr für mich gethan, als ich je werde verdienen können.

Mayer hat mir einen Theil seiner Gebichte übersenbet. Es quillt ein so milber Balsam aus biesem Gemüthe, so heilfräftig fließen mir seine Worte in die Seele, daß ich mich ordentlich gestärft fühle durch diese Lecture. Ich lese mir diese Gebichte laut vor.

Sage Deiner verehrten Frau, daß sich über ihrer Gebuld ein Gewitter zusammenziehe, benn nächstens soll sie mit einem langen Briefe von mir heimgesucht werden. Nun lebe wohl, lieber, guter Freund, und schreibe mir bald, wie es Euch geht.

# Rerner an Niembsch zu Beidelberg.

Weinsberg, 13. Janner 1832.

Miembfch!

Schredlich geliebter!

Sie kennen mich noch nicht, sonst wäre Ihnen mein Klaggeschrei nicht aufgesallen. Ich liebe innigft und komme sogleich in Berzweiflung, wenn ich mich verstoßen fühle. Derlei Briefe können Schwab und Uhland und Mayer in Menge von mir ausweisen, benn von diesen glaubte ich mich auch schon oft verlassen. Seit diese Weiber genommen, sind sie fo ganz erkaltet; so wird es auch mit dem brennenden Alexander gehen; mit Ihnen aber möge es nicht so gehen! Bleiben Sie ledig wie — Suso!! Ich habe auch ein Weib genommen, aber ich blieb bennoch gleich

warm und getreu; um besto mehr schmerzte es mich an ben Anbern. Ober wären Sie auch wie ich? — Zu Schubert (bem in München) faste ich burch seine Schriften eine brennende Liebe, ich lebte in der Phantasie immer mit ihm; er aber wußte freilich nichts von mir: benn ich sah ihn nie, schrieb ihm damals auch noch nicht.

Bor sechs Jahren nun reiste biefer hier am Häuschen vorüber, ich ersuhr es, als er schon zu Straßburg war; da bestell mich eine so schreckliche Liebessehnsucht, daß ich ihm mit Gewalt nachreisen wollte, und von Frau und Kind und ben Kranten kaum zu halten war; und weil man mich nicht ließ, versiel ich mehrere Wochen in die tiesste Trauer. Jett schreiben wir uns schon längst und sind innige Freunde, sehen uns aber nie. Mehrere Monate jedoch blieb in diesem Winter ein Brief von Schubert aus, und schon war ich Wochen lang sehr verzweiselnd und wollte mich gerade niedersehen und an ihn schreiben, so wie ich an Sie schrieb — da kamen im Monate, als ich dazu die Feder ergriff, zwei Briefe von ihm auf einnal! —

D Niembsch, ich bin innen nicht so bick, wie außen! Dabei habe ich nicht bie Kraft wie Sie! Sie sind ein glühendes ebles Metall, an dem die Andern doch nur die Finger verbrennen; Sie werden doch nur immer gestählter und ebler durch das Fener; ich aber bin balb zur erbärmlichsten Schlade verbrannt.

Als ber Brief an Sie fort war, ben ich im Moment schrieb, als ich gehört hatte, baß Sie in Heilbronn gewesen, hatte ich ihn gerne wieder zurückgenommen: benn es sagte mir bald mein Herz, baß Sie mich nicht vergessen.

Berbergen kann ich auch nicht, baß ein Miftrauen in mir ift, seit ich von Menschen, die sich Jahre lang meine Freunde nannten, und benen ich mit unfäglicher Offenheit und Barme entgegen kam, in der That verrathen und mishandelt wurde. Das that aber keiner von benen Menschen, die Sie in Burttemberg kennen sernten.

Genug hievon! Sie tröften mich ja auf's Beste baburch, baß Sie mir versprachen, auf vierzehn Tage (o, waren es vierzehn Jahre) zu uns zu kommen. Glauben Sie nur, baß bas uns allen bie herzlichste Freude machen wirb.

Mein Ridele grußt Sie auch tausenbmal, und ist nun auch wieder versöhnt; benn Sie sind nun auch in ihrem Herzen. D tommen Sie!

Friede und Freude! — Ewig Ihr 3. Kerner. Sind Sie benn immer bazu bestimmt, Spielern Gelb zu geben? Diese Menschen sollen nicht spielen; fie sollen ben Bater Suso (!!!) lefen! —

#### Miembich an Mager.

Beibefberg, 15. Januar 1832.

Mein lieber Freund!

Ich habe Dir wieder lange nicht geschrieben, habe aber recht viel an Dich gedacht und mich sehr nach Dir gesehnt. Meine Ankunft in Heibelberg war eine große Freude sür mich, denn Du standest als ich ins Zimmer trat, hinter der Thüre, und sprangst mit einer Umarmung hervor. Wie hat mich Dein Brief gestreut, der mich in Heidelberg erwartete. Und ein zweiter lieber Brief ist von Dir gesommen. Wie sorgst Du so freundlich sür mein Herz! Ja nicht nur sür mein Herz, sogar auf meinen kranken Daumen erstreckt sich Deine freundliche Sorge. Der Zug hat mich tief gerührt, denn ich glaube, außer meiner seligen Mutter würde sich Niemand so weit um mich bekümmert haben. Deine Freundschaft zu mir hat auch noch andere Züge gemein mit der zärtlichen Liebe, die meine Mutter sür mich trug. Hingegen spür' auch ich etwas in meinem Herzen sür Dich, was ich nur sür meine Mutter gefühlt. D Du mein lieber Freund!

Du verlangst etwas zu vernehmen vom Zustande meines Innern. In großer, gar großer Bewegung ist mein Inneres. Ich habe eine Reigung niederzutämpfen gesucht, das gelang mir schlecht bis jetzt. Wenn ich mich zu zerstreuen meine Tages über mit Lesen, Guitarrespielen, Schreiben, herumsaufen ze., kommen die Träume bei Nacht und rütteln an meinem Herzen. So bin ich diese Nacht plötzlich erwacht, mit laut pochendem Herzen und nassen Augen aus einem Traume, von dem meine Seele noch erschüttert ist. Die Lotte trat zu mir, während ich mit frehen Briddern beim Weine saß und sang: "Ich hab' meine Sache auf nichts gestellt, juchhe!" — sie trat zu mir, um Abschied zu nehmen. Ich meinte, Schurz, Lenau's Seben. 1.

ich mußte sterben vor Schmerz, und ließ fie boch geben. Doch bas alles fen nur Dir gesagt, lieber Freund. Ich liebe bas Mädchen unendlich. Aber mein innerstes Wesen ist Trauer, und meine Liebe schmerzliches Entsagen.

Run von was anderem: Deine Gedichte lese ich mit großer Freude durch. Biele davon sind, glaube mir, von ausgezeichneter Schönheit. Gleichwohl glaube ich über manche Manches bemerken zu müssen. Und ich gehe mit meinem kritischen Messer so schwenzelbes und ruhig darüber her, wie ich es bei den Gedichten keines Andern thun könnte. Du bist dimidium animo mene, und ich behandle Deine Gedichte, als wären sie meine eigenen. Ich habe mit Cotta gesprochen über die Berlagnahme Deiner Gedichte; er hat sich geneigt sinden lassen, dieselben zu druden, wosern Du anders beschiedene Bedingungen stellen werdest, was ich ihm in Deinem Namen zusicherte. Geh' also zu ihm und schließe ab. Biele Freunde werden Dir Deine Gedichte gewinnen, manches herz wird Trost sinden darin und die Natur verstehen lernen. Das freut mich, daß wir zusammen auftreten!

Rerner hat mir geschrieben. Er ist sehr gekränkt, daß ich ihn nicht besucht. Ich habe mich aber bereits gerechtsertigt bei ihm. Mir würde es unendlich weh thun, wenn er wirklich glaubte, ich liebe ihn nicht.

Hier erhaltst Du, was ich seit meiner Ankunft aus Stuttgart gemacht (Schilslieber. Winternacht).

Run lebe mohl, geliebter Freund! Leben Sie mohl, theure Freundin! Lebt mohl, 3hr lieben Kinder! Guer Niembich.

### Aerner an Mager.

Weinsberg, im Janner 1832.

Riembsch ist freilich ein großer neuer Genius. Er versprach mir zu tommen und bann mußt Du auch tommen. Ihr könnt im Alexandershäuschen im großen Garten wohnen, bas brei Piecen hat, die man einheigen kann.

#### Niembich an Maner.

Beibelberg, am 21. 3anner 1832.

Mein innigst geliebter Freund!

Deine beiben Briefe, ben einen in Moll, ben anbern in Dur, bab' ich gestern erhalten, und zwar mit großer Freude, benn ich vernahm in Moll und Dur bie himmlische Melobie Deiner Freundschaft. 3ch fette mich fogleich nieber, Dir zu antworten, fchrieb einen langen Brief, aber im Raufche, worein mich Dein Schreiben verfett hatte, fiel er fo narrifch aus, bag ich einen anbern fchreiben muß. Batte ich's nur mit bem letten Brief auch fo gemacht, ben Du von mir bekommen baft; aber ber mufte gleich fort, als batt' er bie bringenbsten angenehmsten Renigkeiten für Dich enthalten. Beurtheile mich nicht nach jenem Brief; nach einem truben Traume, gleichsam noch in ber Atmosphäre biefes Traumes geschrieben, mag er Dir ju nichts weiterem bienen, als jur Bestätigung ber Bahrbeit: Bemuthefrantheiten laffen fich nicht plotlich abichneiben; auch im Stadium ber Reconvalesceng tommen noch fleine Rudfalle vor, bie aber vorübergeben; nur burch Schwantungen, bie freilich immer ichmacher werben, fett fich bie emporte Rluth zur Rube. Berzweifle nicht an mir, mein theurer Freund! noch bin ich nicht fo bettelarm an moralischer Rraft. baf ich mich nicht aufraffen konnte, und mare es auch nur Dir ju Liebe.

Wenn Seneca sagt: "ingentis animi est, aliena causa ad vitam reverti," so ist das Großsprecherei. Er hätte höchstens sagen sollen: honesti animi est; benn wer ein nicht ganz verkrüppeltes, sahmes her, ber wird gerne und frästig zurückehren ins Leben, wenn er baburch einen Freund erfreuen kann, wie ich an Dir einen habe.

Sen getroft, Dein Werk steht gut, sehr gut! Ich bin heiter, wie ich es seit Jahren nicht gewesen. In meinem sinsteren Hofzimmer kann man recht fröhlich sehn. Du sollst mir nicht schimpsen über bieses Zimmer. Ich habe manches Gedicht darin gemacht, an manches Liebe darin gedacht, manchen Deiner Briefe darin gelesen. Freilich, ein Mensch wie ich war, mag das schönste Zimmer im himmel beziehen, er wird alle Wände mit seiner schwarzen Tapezerei behängen.

<sup>1 3</sup>m Gafthof jum König von Portugal.

3ch spiele nun fleißig Buitarre in meiner Spelunca, pfeife mir meine steirischen Ländler, und ichlage ober vielmehr ichnalze mit meinem wieber gefunden Daumen (ter Dir freundlich banten läft für Deine freundliche Sorgfalt für ibn) bie Caftagnetten bagu; ich verbampfe eine Pfeife nach ber anbern, eine Cigarre nach ber anbern, und gebe viel auf ben ichonen Bergen herum, bie mir täglich beffer gefallen. Ueber meine Abreife nach Wien hab' ich noch nichts beschloffen. Aber ben lieben Rerner will ich nachftens befuden auf einige Tage. Gollt' es bir möglich fenn, auch zu tommen, fo will ich warten, bis bas geschehen fann; fchreibe mir barüber. Dein liebes Saus werb' ich auf jeben Fall auch noch besuchen. 3ch will bei Deiner Frau und Deinen Kindern ein freundlicheres Bild von mir gurudlaffen, als fie jett haben. Auch Deinem lieben Rarl will ich in bie Bhantafie binein corrigiren. Das ift ein gar berrlicher Anabe; Gott gebe, baß ich ihm einft nuten tann. Ja, Freund! ich will leben, arbeiten, handeln; boch ich entscheibe, fur wen und wogu. Du haft mich fo gang wieder gestellt in meine Rraft, bag ich mit fuhnen Entwurfen umgebe. 3ch will noch mas Tüchtiges leiften in ber Runft; ich will arbeiten für bie Belt, und mich verebeln für meine Freunde. Rieberfampfen werb' ich bie Liebe nicht; bas mar nur eine eingebildete Pflicht ber Melancholie, bie Pflicht, ein Matchen, welches zu heirathen ich nicht entschloffen bin, nicht nur bor ber Belt, fonbern auch bor meinem Bergen freizugeben, gleich als murbe bie Rube bes Matchens ichon burch eine ftille Liebe geftort. Rein, ich will biefe Liebe bewahren, fie foll mir mein Leben verfconen für alle Beit.

Du erinnerst mich, daß Uhland feinen Gruß von mir noch nicht habe. Ist Uhland nicht verstimmt gegen mich? Paul Pfizer kam nach Stuttgart, brachte wohl Grüße an Schwabs von Uhland, aber keinen für mich; das fiel mir auf, und ich gestehe Dir, sehr empfindlich. Ich liebe Uhland, wie es der Herrliche verdient, dach — nichts mehr! Diesen Augenblick kocht der Stolz in meinem Herzen.

hier fende ich Dir einen Abbrud ber zwei Gebichte, bie ich in bie politische Beitschrift "Mitrofosmus" habe bruden laffen.

<sup>&</sup>quot; "Am Grabe eines Minifters" und "In ber Schente."

Run lebe wohl, mein geliebter Freund! taufend Herzensgrüße an Deine liebe Frau, Deine lieben Kinder. Bald follst Du Deine schönen Gebichte nebst meinen Bemerkungen zurückerhalten. Die Deines Bruders 'hab' ich noch nicht gelesen. Komm, laß Dich umarmen! Lebe wohl, theurer Freund!

3ch banke Dir für bie gutige Uebersenbung bes Parifer Briefes und bitte bas bafur ausgelegte jum Suso gu rechnen. Dein Niembich.

#### Niembich an Sophie Schwab.

Beibelberg, ben 24. Jamuar 1832.

Theure Freundin!

Ich bin nicht mehr so traurig, siebe Freundin, als ich am Morgen unserer Trennung gewesen. Ich müßte ja schon todt sehn, wenn diese Trauer lange gedauert hätte. Mir war damals zu Muthe, als würde ich aus dem Paradies — dem durch meine eigene Schuld verwirkten — gestoßen auf ewig. Nun bin ich heiter, wie ich es lange nicht gewesen. Als wir den letzten Abend zusammen saßen und Glühwein tranken, hob mein Schwab das Glas und trank mirs so herzlich zu auf meine Wieder-herstellung und Sie stießen an und der tiese, warme himmel der Freundschaft grüßte mich segnend aus Ihrem schönen Auge. Das war ein herrlicher Augenblick!

# Miembich an Mager.

Beibelberg, ben 28. Januar 1832.

Mein lieber Freund!

Morgen reise ich zu unfrem Kerner. Beil Du auf meine fritischen Bemerkungen so begierig bift, hab' ich Dir in ber Gile einen Theil bavon zusammengeschrieben. Die Gebichte, worliber ich nichts sage, gefallen mir burchgängig, die fritissirten aber bis auf bie Kleinigkeiten, die ich baran auszusehen habe. Biele sind von ausgezeichneter Schönheit, und Du thätest sehr Unrecht, wolltest Du sie ber Welt entziehen. Diese mitsen

'August Maper, jünger als Karl. Gebichte von ihm in Körners poetischem Almanach von 1812, und Deutschem Dichterwalde von 1813. Er ist ein Opfer bes rufsischen Feldzuges von 1812 geworden.

allgemein gefallen. Bei vielen liegt die Schönheit in geheimeren Beziehungen, die ein geweihtes Auge verlangen, und es wäre wieder Unrecht, wenn Du sie dem, wenn auch seltenen Freunde und Kenner der Poesse entzögest.

Laß Dich also nimmermehr abbringen von ber Herausgabe Deiner Gebichte. Mit meinen Bemerkungen solgt zugleich ihr Gegenstand. Die sibrigen Gebichte nehst Kritik wirst Du auch balb erhalten. Ich nehme sie mit nach Weinsberg, um wenigstens Deinen Geist dort zu haben, wenn mich schon die leidige Justiz um Deine Person bringt. O mein Mayer! könnt' ich Dir doch den Händedruck beibringen, der jetzt in meiner Rechten zuck! Der Teufel hole ben Raum und auch die Zeit! Dieses Schepaar führt die Wirthschaft hier auf Erden. Alles muß bei ihm einkehren, und jede Freude mit Sehnsucht bezahlen und Thränen.

Du hast mich in Deinem letten Brief einen nicht allzu vollständigen Briefbeantworter gescholten. Darum will ich Deinen lieben Brief Punkt sür Punkt wenigstens dießmal beantworten. Also meine steirischen Ländler möchtest Du hören? Ja, die sind wahrhaftig schön! Hörst Du einen wahren Steirerländler, so hörst Du mitten aus dem Getilmmel der irdischen Freude die allmächtige Stimme der Sehnsucht heraus tönen, der Sehnsucht nach dem Heimathlichen, Göttlichen. Ja, gewiß liegt ein gewisses göttliches Heimerh in diesen Gebirgsmelodien. Wie geht es mit Deinem Huften, lieber Freund? schreibe mir doch gleich nach Weinsberg. Ich fürchte beigetragen zu haben zu Deinem Uebelbesinden durch den Sturm der Empfindungen, worin ich Dich mit hinein gerissen. Wenn es doch bald besser würde oder schon wäre!

Du fragst mich, was mir in Beziehung auf Uhland in der Feder geblieben und im Herzen. In der Feder eine Grille, in dem Herzen nichts als warme, innige Liebe für den Ehrwürdigen, Liebenswürdigen. Es war nur vorübergehende Empfindlichteit. Ich werde Uhland und seine gastfreundliche gute Emma lieben, wenn sie mich auch gar nicht mehr mögen sollten. Aber das ist ja nicht der Fall. An Schwab und seine liebe Frau hab' ich schon einigemal geschrieben. Es ist Gottlob Alles im Alten.

Die Geschichte mit hochwächter ift mir etwas fatal. Sehr unangenehme

Folgen burften nicht ausbleiben, wie ich bie öfterreichische Regierung tenne.

Aber wir wollen ichon feben, was zu machen. So was fümmert mich weniger, als die Herzenssachen. Die stehen jeht gut, also Alles gut. Deine Gedichte, glaub' ich, wären mit Lieber am besten überichrieben.

Noch Eins hab' ich Dir zu beantworten. In meinem närrischen, nicht expedirten Briefe stand nichts von gekränktem Stolze, auch machte ich mich barin durchaus nicht lustig über Dich, wie Du glaubst. Sondern es herrschte eine ausgelassene Freude darin über die Fille Deiner Liebe und darüber, daß Du bem verabschiedeten Griesgram, dem in die Flucht geschlagenen Hopochonder noch so tüchtige Wurfspieße nachsandbest, um ihm ja jede Lust zur Wiedertehr zu vertreiben. Meiner Sitte getreu send ich Dir hier noch ein Gedicht: "Die Burmklinger Kapelle."

Dich, Deine liebe Frau, Deine lieben Kinder umarme ich in herzlicher fester Umarmung. Gwig Dein Riembsch.

Deinen Karl seh' ich morgen, ben prächtigen Buben. Leb' wohl, mein Maper! Leb' mohl! Schone Deine Gesundheit und schreibe balb. Vale! fave! soribe!

# Niembsch an Mager.

Beineberg, ben 5. Februar 1832.

Beliebter Freund!

Gestern erhielt ich Dein liebes Schreiben an mich und Kerner, und eile um so mehr, es zu beantworten, als es sich um Beseitigung eines Irrthums handelt, der unserm guten Kerner sehr weh thut. Beranlassung des Irrthums, als sen kerner schuld an der satalen Hochwächteriade, war vermuthlich der Umstand, daß auch Kerners Polengedichte im Hochwächter erschienen sind. Das war aber ebenso ein Gewaltstreich der Redaction, als es der Drud meines Gedichtes war. Kerners Polengedichte wurden R. qua tali privatim mitgetheilt, durchaus nicht zum Drude. Mein Gedicht hat der Pfarrer von R. bei Dehringen in Kerners Hause,

<sup>&#</sup>x27; Gie blieben aus.

bei besse Abwesenheit, auf einem Tisch liegend gefunden, abgeschrieben und mittels oder unmittelbar an R. befördert. Daß nun R. so ganz mit Leib und Seele Hochwächter ist, und den Privatmann vom öffentlichen, den Freund vom Redacteur nimmer unterscheiden kann, das allein ist zu beschuldigen. Ich bitte Dich also recht dringend, auch unserm lieben Schwab die Sache aufzuklären und so viel möglich allen Andern, die in gleichem Irrthum sind.

Hier send' ich Dir wieder einen Theil Deiner Gedichte und meine Bemerkungen darüber. Sind letztere zuweilen etwas vorgreislich, indem sie zugleich sagen, wie manches zu ändern wäre, so verzeih mir das; ich zweisse nicht, daß Du selbst darauf gekommen sehn würdest; aber wenn, wie ich glaube, mir das Richtige zuweilen vorschwebt, so kann ich es nicht verschweigen. Du kannst ja solche Stellen in meinen Bemerkungen übergehen, um Dir die freie Undefangenheit bei etwaiger Aenderung manches Deiner Gedichte nicht zu nehmen. Auch sind meine Bemerkungen manchmal etwas derb ausgefallen. Ich erhitze mich leicht beim Lobe, wie beim Tades.

Ich habe nun schon eine ganze Woche bei unserm Freunde sehr angenehm zugebracht. Neulich waren wir in Heilbronn und wohnten bort im Hause bes Herrn Oberamtsrichters Rümelin einem Kindertheater bei. Dein Karl hat sich besonders hervorgethan durch sein lebendiges, humoristisches, möcht ich beinahe sagen, und doch ganz kindliches Spiel. Am Ende wurde er heraus applaudirt, und bedankte sich für den Beisall wieder ganz artig und originell. Ein Teuselsterl. Ich hätte ihn von der Bühne herunter reißen und küssen, so excellent hat er seine Sache gemacht.

Bon unseres lieben Schwabs hab' ich schon ziemlich lange keine Briefe. Da die arme Frau wieder krant war, kamen sie freilich nicht zum Briefschreiben. Melde mir doch sogleich, lieber Freund, wie es mit der Gesundheit der vortrefslichen Frau steht, die ich herzlich bedaure, daß sie von der satalen Rose schon wieder befallen ist. Auch siber Deine Gesundheit bätte ich gern eine Nachricht von Dir erwartet auf meine Erkundigung; doch Du bist in diesem Punkte etwas leichtsinnig. Ich sordere genaue Nachricht hiersiber, debes amico, debes medico. Deiner lieben Frau

wünsch' ich von herzen ein heiteres Gemuth und gesunde Tage, damit sie gestärkt werde für die bange Stunde, die ihr bevorsteht. Gott segne sie! Richt mehr lange wird es währen, so bin ich auch in Deinem hause, Du mein geliebter Freund, und genieße einige selige Tage. Sag es nur dem Kleinen holdseligen Minele, daß Bart kommen wird.

Was macht unser Uhland? seine gute Frau? Richtig! Eins hatte ich bald vergessen. Du sprichst von Deinem Gedichte, wo die Schnecke vorkommt. Ja freilich ist der scherzhafte Ton darin nicht getroffen. So viel ich mich erinnere, kommt der Ausderuck darin: daß du dich in Nachtheil setzl. Das ist aber nun ein gar prosaisches, ungeschlachtes Wort sür ein Gedicht dieser Art, wo jedes Wort hüpsen und stattern soll. Und so ist das Ganze etwas steis gehalten. Bersuch' es anders zu bearbeiten. Bielleicht gefällt dann das Gleichnis besser. Auf jeden Fall ist es aber ein Gleichniß, das erst durch die Darstellung zu poetischen Ehren und Würden gelangen kann, dann aber vielleicht recht viel Glück macht; man kanns nicht wissen vorhinein. Bersuch es.

Im Allgemeinen glaub' ich Dir noch bemerken zu muffen, daß Du Dich etwas seltenerer Reime besleißen solltest, daß Deine Construction nicht immer poetisch ist, sondern manchmal eine prosaische Disposition über die Gedanken, ein gewisser numerus oratorius darin erscheint. Ich meine das besonnene Anordnen der Border und Nachsätze, das logische Gerippe, das hier und bort zwischen den Blumengewinden bleich und kalt hervorguatt.

So eben hat Kerner seinen alten Gaul anspannen lassen. Ich sahre mit ihm aus. Glaube nicht, daß wir Deiner vergessen in unserem Glide. Ja, ich bin wirklich sehr glücklich hier in Weinsberg. Kerner hat eine unergründliche Seelengüte. Sein Rickele ist auch so lieb und gut. Wir leben so traulich zusammen mit den lieben Kindern. Aber wir benken Dein und der Deinigen mit inniger Liebe. O Maher, warst Du ba!

Lebt wohl, meine Lieben, viele bergliche Gruffe von Kerners, leb' wohl, geliebter, treuer Freund! Ewig Dein Niembic.

Rächftens fchiefe ich Dir ben letten Theil ber Gebichte fammt meinen Gebanten barüber. Dein Aufenthalt in Weinsberg banert bis Samftag

ben 10. Februar 1832. Vale! dimidium animae meae! Das ift bas schönste Wort Horazens.

#### Niembich an Alemm in Paris.

Beibelberg, ben 17. Februar 1832.

Mein guter, treuer Bruber!

3ch habe einige Wochen bei meinem Freund Justinus Kerner in Weinsberg zugebracht, barum antworte ich Dir auf Deinen lieben Brief so fpat. Ich hoffe, Du werbest über mein langes Stillschweigen wohl nicht ungehalten gewesen sehn. Es gibt eine Liebe, die gar lange ohne Nahrung fortleben tann, und ich glaube, die unfrige ist von solcher Art.

Als ich zu Weihnachten nach Stuttgart gekommen war, und sogleich zu Schwab eilte, um ben Christabend bei ihm zu seiern, fand auch ich meinen Platz sammt Christbescheerung auf dem großen Tische, um welchen die liebe Jugend frohlockte; und auf dem Opferteller lag ein Papier und ich erkannte sogleich die lieben, wenn auch etwas steisen Züge Deiner Hand. Ich danke Dir herzlich für das schöne Christgeschenk. Du warst mir immer ein treuer lieber Bruder; bleibe es, bis uns die letzte Stunde schlägt. Beim Scheine der Feuerblüthen, die den heiligen Christbaum schmilikten, las ich Deine Schrift, und das Zeichen Deiner Freundschaft nahm sich gar schön aus in so lieblicher Beleuchtung.

Du schreibst mir viel von ber lieben Lotte. Ich mußte wohl, baß sie anch Dir gefallen musse. Ein Leben an ber Seite eines solchen Weibes ist freilich bas Beste, was Du mir wünschen kannst; aber, aber, ich glaube, ich bin basur verloren. Eine gewisse Freudigkeit bes herzens gehört bazu, um zu heirathen. Nur ber freudige Mensch hat Lust und Liebe, bas Leben, wo und wie es sich ihm bieten möge, rasch und gildelich zu ersassen, um sich und bie Seinigen mit Ehren durch die Welt zu schlagen. Mein Innerstes ist durch eine Geschichte, die Du wohl kennst, tief verletzt, und scheinet mir barin eine Sehne gerissen zu sehn, die wohl nimmermehr ganz wird. Der Dichter Stoll' sagt: "Zweimal ist kein

<sup>1</sup> Bertha.

<sup>2 3.</sup> g. Stoll, geboren ju Bien 1778 und bort gestorben 1815, ein Freund Kerners. Raberes über benfelben bei Emma Rienborf S. 134-137.



Traum ju träumen, noch Gebrochnes gang zu leimen." 3ch habe nicht ben Muth, biefe himmlifche Rofe an mein nachtliches Berg zu beften; bieß fcbrieb ich einmal an meine Freundin Schwab, und ich fcbreib' es auch Dir. Alles in ber Welt bat feine Zeit. Bei uns, Bruber, ift bie Reit ber Liebe, taufden wir und nicht! vorüber. Borüber ift bie fcone Beit, wo bie gange Gebnfucht unferer Geele von einem lieben Beibe gefeffelt wirb, und wir uns mit ihr einschließen in eine Butte in feliger Benligfamteit. Der Ernft bes boberen Lebens bat uns ergriffen, und bie tiefere Sehnsucht nach einem anbern Dafenn. Berfuchen wir es aber, uns einzuschließen in bie Butte ber Liebe, fo wird jener Ernft an bie Thur tommen und pochen, und wir werben uns losreifen aus ben Armen bes liebenben Beibes, bas feinen fugen Traum noch nicht ausgetraumt bat, und fie wird weinen und ungludlich fenn. "Zweimal ift fein Traum ju träumen, noch Gebrochnes gang ju leimen." Wir wollen uns abwenden bon bem fconen Bilbe, ober es lieber mit buntlem Flor behängen. Romm, Alter, geben wir zu mas Unberem!

Bon Deinen Aphorismen sind zwölf gebruckt worden im "Mikrotosmos," einer polemischen Zeitschrift für Staatskunst und Staatsrechtswissenschaft. Ich werde Dir Dein Exemplar wahrscheinlich in Minchen
übergeben, wo ich Dich zu sehen hosse. Erfragen wirst Du mich dort
bei Prosesson, wo ich Dich zu sehen hosse. Erfragen wirst Du mich dort
bei Prosesson Schubert können, dem zu Liebe ich vermuthlich den ganzen
Sommer über in Minchen bleiben werde. Doch wir schreiben uns ja
bis dahin noch öfter. Ich wollte einen Operntext schreiben, wozu ich
von einem geschickten Kapellmeister ausgesordert war; aber die Gestalten
sielen zu derb und heftig aus, so daß ich davon abgegangen bin und jeht
an einem Trauerspiele arbeite. Diesen Sommer wird es wohl fertig.
Eine ziemliche Anzahl neuer lyrischer Gedichte ist meiner Sammlung zugewachsen, seit wir uns getrennt haben. Ich will Dir einige mittheilen:
"Schilsslieder 1—5; ' Die Wurmlinger Kapelle."

Deinen nächsten Brief , lieber Bruber, abreffire nach Weinsberg in

<sup>\*</sup> Die fünf Schisstier zählte Niembsch (nach Maper C. 26) zu ben ihm liebsten seiner Gebichte; nach Emma Nienbors (S. 14) hatte er fie für Lotte in Stuttgart gebichtet, baber biese selbst auch späterhin "Schilflottchen" in einem bortigen Kreise genannt wurde. (S. 80.)

Württemberg, an ben Dr. med. Justinus Kerner. Ich werbe noch einige Zeit bort verweilen, bevor ich nach München gehe. Her bleib' ich nur noch ganz kurze Zeit. Die Leute hier sind so ganz trodene geistlose Wissenschaftler, daß mir angst und bange wird unter ihnen. Leb' wohl, zu tausendmal gegrüßt und geküßt von Deinem treuen Bruder Niembsch.

And in Tübingen bin ich feitbem gewesen und habe mit bem herrlichen Uhland, gleichwie auch mit Baul Pfizer (bem Bersasser bes Briefwechsels zweier Deutschen) Bruderschaft getrunken und zwei glüdliche Tage
gelebt. Einen aber mußt Du auf jeden Fall kennen lernen, wenn Du
Dich in Stuttgart etwas aushältst auf Deiner Rückreise nach Wien, das
ist der Oberjustizrath Karl Mayer in Baiblingen, zwei Stunden von
Stuttgart. Einer meiner allerinnigsten Freunde und der besten Menschen
auf Erden; auch ein sehr brader Dichter. Ferner wünssch' ich, daß Du
den Hofrath Reinbed in Stuttgart besuchst, einen sehr guten, lieben Mann,
bessen Frau, eine ausgezeichnete Landschaftsmalerin, Dir zwei Gemälde
zeigen wird, welche sie über meine "Baldkapelle" gemalt hat.

#### ferner an Mager.

Weineberg, ben 11. Marg 1832.

#### Bergliebster !

Dein Brief an Niembsch tam von Heibelberg hieher, benn Niembsch ist schon feit zehn Tagen wieder bei mir. Jetzt, wo er heute nach Bönnigheim suhr, aber Nachts wiederkehrt, will ich Dir schreiben, weil er Dir wahrscheinlich erst in zwei bis brei Tagen schreiben wird. Niembsch ist von Amerika ganz befessen, schrieb sich in die Actiengesellschaft ein und schifft am 1. Mai dahin. Er läßt sich nichts einreden: benn seine ganz damouische Phantasse malt ihm da Dinge vor, die ganz nach seinen Wünschen sind.

Er ist wieder viel wilder, als er war. Als er bas vorigemal bei mir war, gelang es mir, ben Dämon in ihm zu beschwichtigen. Ich hatte ihn bahin gebracht, daß er ben Entschluß saste, nach München zu gehen und sich an Schubert anzuschließen. Da hätte er inneren Frieden und Glauben gewonnen (bie ihm so sehr fehlen), allein in Heidelberg wieder vierzehn Tage sich selber überlassen, kehrte in ihm der alte Dämon wieder, der wilde Thiere schießen und Urbäume niederreißen will. Es ist völlige Wahrheit, daß in Niembsch ein Dämon ist, der ihn furchtbar plagt und der in einer Biertelstunde sein Gesicht zwanzigmal verändert. Derselbe zeigt sich auch durch wirkliche Krämpse in ihm, die sich durch ein augenblickliches Erstarren namentlich seines Gesichtes, aussprechen. So lange dieser Dämon nicht aus ihm getrieben ist, ist er surchtbar unglicklich und macht auch andere büster. Ich will noch Alles anwenden, denselben in ihm zum zweitenmal zu bannen, verzweisse aber jeht sehr! Denn die amerikanische sixe Ibee, die ihm dieser eingeslüstert, hat surchtbar seste Wurzeln in ihm gesaßt. Er suhr heute nach Bönnigheim zu einem amerikanischen Commissär. Nach Stuttgart wird er wohl bald auch kommen. Gebichtet hat er inzwischen gar nichts, ließ auch seine Tragöbie liegen.

Alles bieft Dir in Liebe zu Niembich geschrieben und fage ihm nichts bavon, bei unfrer altern Liebe!

#### Machts.

Niembsch kehrte von Bönnigheim zuruck und unterschrieb sich mit 5000 fl. in die amerikanische Gesellschaft, wosser er 1000 Morgen Landes zum Andau erhält. Es ist nun nichts mehr zu machen, als zu dieser Sache das Beste zu sagen. Es ist vielleicht das Land der Prüfung für ihn und Gott wird es nicht ohne seinen Absichten zulassen. Betrachtet man es wieder von andern Seiten, so läßt sich allerdings dagegen auch wieder wenig einwenden; Europa versault immer mehr in der Gemeinheit und auch mir wird oft ganz bang in ihm.

Die Polen! Ja, bester Mayer! mit diesen seb' ich seit acht Tagen perfönlich und da fällt einem erst ihr Jammer anf's Herz. Auch bem Riembsch machten diese Bekanntschaften große Freude und die Polen schlossen sich fogleich traulich an den Ungarn an.

Morgen fahren wir mit Niembsch nach Dehringen. Niembsch fagte mir, daß er in ein paar Tagen nach heibelberg muffe, um seine Geldgeschichten zu ordnen. Alexander schrieb auch, er komme. Niembsch wird Dir das Weitere schreiben, und vielleicht auch die Tage, wo Du ihn hier, worauf wir uns Alle herzlich freuen, treffen könntest, bestimmen. Niembsch hat alle Stunden einen andern Plan, und ich kann Dir also leider gar nichts Bestimmtes schreiben, als das, daß er von gar nichts mehr spricht und an gar nichts mehr benkt, als an die Reise und an das Wesen in Amerika.

Gott fet mit Euch und und Allen! Dein immer fehr trauriger 3. Kerner.

# Miembich an Mager.

Beineberg, ben 13. Mary 1832.

Mein lieber Maper!

Ich reise biesen Frühling nach Amerika. Längstens bis 1. Mai, vielleicht aber auch schon in drei Wochen werd' ich mich einschiffen. Das war es, warum ich so lang nicht geschrieben; ich hatte theils viel herumqureisen und auszukundschaften, theils wollt' ich Dir einen letzen sesten gureisen und auszukundschaften, theils wollt' ich Dir einen letzen sesten gureisen und auszukundschaften, theils wollt' ich Dir einen letzen sesten kentschuse mittheilen; nun ist er gesast. Um in Amerika etwas Halt zu haben, bin ich in den Stuttgarter (eigentlich Ulmer) Berein der Auswanderer mit einigen Actien eingetreten. Die Gesellschaft, bereits aus 200 Köpfen bestehend, wird sich mich am Missourissus niederlassen, vorläusig aber eine Commission dahin absenden, um Land anzukaufen und die Colonisation vorzubereiten. Wahrscheinlich werd' ich mich an diesen Bortrad anschließen, denn sehr interessant wär' es mir, die ersten Rubimente einer Ansiedelung zu beobachten, vielmehr selbst theilzunehmen daran.

Gefällt es mir in Amerika, so bin ich gesonnen, etwa fünf Jahre bort zu bleiben; wo nicht, kehr' ich um und überlasse mein Eigenthum ber Gesellschaft zur Abministration. Aber es wird mir hossentlich gesallen. Der ungeheure Borrath schöner Naturscenen ist in sünf Jahren kaum erschöpft, und meine lieben Freunde sind' ich dann doch alle wieder. Dort will ich meine Phantasse in die Schule der Urwälder schieden, mein Herzaber durch und durch maceriren in Schuslucht nach den Geliebten. Künstelerische Ausbildung ist mein höchster Lebenszweck; alle Kräste meines Gesistes, meines Gemüthes, betracht' ich als Mittel dazu. Erinnerst Du Dich des Gedichtes an Chamisso, wo der Maler einen Ingling an das Krenz nagelt, um ein Bild vom Todesschmerze zu haben? Ich will mich

felber ans Rreug fchlagen, wenn's nur ein gutes Bebicht gibt. nicht alles andere gerne in bie Schange fcblagt, ber Runft ju liebe, ber meint es nicht aufrichtig mit ihr. Schwab fagt in einem febr fconen Gebichte: "Das Leben ift Gorg' und viel Arbeit;" ich mochte fagen: "bie Runft ift Sorge und viel Arbeit." Bang Unrecht bat Schiller. wenn er gegenfagelnb fagt: "Ernft ift bas Leben, beiter ift bie Runft;" ich febe mehr Ernft in ber Runft, als im Leben, wo Alles vergebt, Luft und Schmerg, mabrent in jener allein Beftant ift und Emigfeit. In ber Religion boch wohl auch, wirft Du meinen; aber ich glaube, Religion ift nichts, als tranfiente Religion, ber reinfte Rultus. Der fterbenbe Menfc schneibet jum Zeichen ihrer Freundschaft feinen eigenen Ramen und ben Namen Gottes in verschlungenen Sieroglyphenzugen in einen von ben frifchen grunen Baumen bes Sinnenlebens, burch welche feine Bruber lachend und weinend und eben auch fterbend babin manbern. Emigfeit ift freilich zu viel gefagt von ber Runft und ihren Werken; boch mahrt's was langer mit jenen Namenszugen ber göttlichen Freundschaft. Doch genug bes Geplaubers über unaussprechliche Dinge.

Ich sitze wieder bei meinem Kerner und genieße seine liebenswürdige Berfonlichleit in vollen Bügen. Bald aber tomm' ich nach Stuttgart und Baiblingen, um noch zu guter Lett an Deinem treuen Herzen mich zu stürten für die Reise nach Amerika.

Deine Gebichte find alle bereits burchkritifirt. Ich bringe fie Dir felbst mit.

Leb' wohl auf balbiges Wiedersehen! und grufe mir bie Deinigen herzlichst von Deinem Niembsch.

Mit den Aenderungen, die Du auf Anlaß meiner Bemerkungen an Deinen Gebichten getroffen, bin ich vollsommen einverstanden. Es wird eine herrliche Sammlung von Gedichten geben. Du sendest sie mir nach über's Meer und ich werbe sie den schönsten sinnenden Blumenbäumen Amerika's vorlesen. Deine lieben Worte werden wie schöne Bögel herum-flattern im wundervollen Gezweige des Urwalds. Du, Uhland, Schwab, Rerner und alle anderen Dichterfreunde von mir, jeder erhält feinen eigenen Bezirk in meinem Waldgebiete und jeder dieser Bezirke wird eingeweiht mit dem schönsten Gebichte seines Patrons, und der ganze Urwald

wird von Sehnsucht ergriffen werden nach Euch, und er wird lange seufzen und seinen Bögeln sagen: zieht hin nach Europa und ruft mir die lieblichen Sänger herüber; und an einem Tage wird in Weinsberg und Tübingen und Stuttgart und Waiblingen ein seltsamer schöner Bogel sich zeigen, und an Eure Fenster klopfen und dringend rufen, daß Ihr kommen sollt dahin, wo die Freiheit blüht.

Rerner fette bei:

Befter Mager!

Das ist Alles, so bichterisch es klingt, rein bämonisch. Ich sach fah kinglich seinen Dämon; es ist ein haariger Kerl mit einem langen Widelschwanz; ber stüftert ihm von jenen Urmäldern so zu, der läßt ihm keine Ruhe! Um Gotteswillen, Maher! komm' hieher und rette mit mir den lieben Niembsch aus dem Widelschwanze dieses amerikanischen Gespenstes!

— Dein Kerner.

Dienftag, ben 14.

Heute früh reiste Niembsch nach Heibelberg ab, will aber wieberkehren. Niembsch schifft sich jett schon am 24. bieses Monats ein, wird
also wahrscheinlich sehr bald zu Euch kommen. Diese Geschichte zerrüttet
mich ganz. Ich kann gegen Niembsches Entschluß nichts sagen, ba ich
bei gleicher Kraft, Phantasie, Lage vielleicht bas Gleiche thun würde,
aber ich liebe ihn zu sehr, baß es mir baburch nicht angst und bange
werben sollte, und so wird es Dir auch gehen.

# Niembsch an Kerner.

Beibelberg, (15.) März 1832.

Mein Bergens-Rerner !

3ch kann heute noch nicht zu Dir zurud, meine Gefühle allhier halten mich noch ein Paar Tage auf. Seh so gut, mir ben Brief ans Wien mit umgehender Post hieher zu schieden. Anch ein ganz wunderkleines Schliffelchen hab' ich bei Dir liegen lassen; das schiede mir auch. Die Seherin von Prevorst schiede mir auch, ich bin hier sehr darum ersucht worden. Bis Sonntag sehen wir uns wieder. Ich werde doch kaum mit ber Commission nach Amerika abgehen können, sondern dis Mai warten müssen. Siehst Du den Klecks auf dem Papier da? so eben hat mir ihn ein unslichtbarer Dämon hergetropst. Gestern Abend, gleich nach meiner Ankunst, war ich dei Herrn Zimmerse, dem lieben, ehrwürdigen alten Inden; es war ziemlich zahlreiche Gesellschaft vorhanden, da sprach ich über Geistergeschichten mit solcher dämonischer Weise, dis meine Augen dabei so kurios herumschweisten, daß die Mädchen ansingen zu weinen vor Schandern. Ja, Bruder, ich trage ein ganzes Nest voll junger Gespenster in mir herum; wenn das Nest einmal ausstliegt und um mich herumschwärmt, wie im Frühling die erwachten Fledermäuse um den hohlen Sichdaum, worin sie den Winter über gesteckt, ja, ja, das ist eine kuriose Geschichte.

Leb' wohl, liebes Rikele, Mariele, Emmale, Mabam Hochstätterle, liebwerthe Fraulein Rieberle-le und Du mein Kerner, ich kuffe Dich und ich erbrofile Dich in meiner Umarmung. Euer Niembsch.

#### Niembich an Schurg.

Beibelberg, ben 16. Mary 1832.

Liebster Bruber!

Gleichwie Du stundenlang bei einem Freunde sitzen, wohl auch an ihn benken kannst, ohne die leiseste Sylbe mit ihm zu sprechen, so kann ich monatelang an meine lieben, liebsten Lente benken, ohne ein Wort an sie zu schreiben. Beides ist eine Unart, die meinige die größere, das weiß ich; aber Ihr verzeiht mir ja doch. Bei uns regt sich der Frühlig schon gewaltig; gestern hört' ich die erste Nachtigall (im Käsig jedoch), und da erwachte denn in mir die Sehnsucht zu wandern fort und fort. Ich sabe durch einige glückliche Spekulationen mit Staatspapieren 1200 fl. gewonnen, Reisegeld genug zu großen Wanderungen. Bevor ich also nach Desterreich heimkehre, will ich noch ein Tichtiges hermnreisen. Nach Minchen würde ich gerne gehen, den berühmten Schubert, den Katurforscher, kennen zu kernen und einige Collegien bei ihm zu hören; aber ich weiß mir noch ganz andere Collegien. Nämlich ich will meine Phantale in die Schule — in die nordamerikanischen Urwälder schieden; den

Riagara will ich raufden boren und Niagaralieber fingen. Das gebort nothwendig zu meiner Ausbildung. Meine Boefie lebt und webt in ber Ratur, und in Amerita ift bie Ratur iconer, gewaltiger als in Europa. Ein ungeheurer Borrath ber berrlichften Bilber erwartet mich bort, eine Fülle göttlicher Auftritte, bie noch baliegt jungfräulich und unberührt, wie ber Boben ber Urwalber. 3ch verfpreche mir eine munberbare Wirfung bavon auf mein Gemuth. Die Reife auf einem Dampfichiffe gebt febr fchnell und ohne Befahr; in Amerika felbft reist man auch völlig ficher, benn Bettler und Diebe find bort nicht zu finden, weil fich bie Menfchen ihr Brod auf begnemeren Wegen verschaffen konnen. Bon wilden Thieren ift gar nichts ju fürchten, minbeftens weniger, als in Europa von withenben Sunden. Rubem reife ich in großer Gefellschaft von etwa 80 Personen, die sich in Amerika kolonisiren werden. Ich will mich etwa zwei Monate bort aufhalten und bann unendlich bereichert gurudtehren in mein geliebtes Defterreich. Glaube mir, Bruber, bie Defterreicher find bie beften Menfchen auf ber Welt. Wie wohl wird es meinem Bergen thun, wenn ich wieder bie erften Alpenlieder bore, und mit ben gemuthlichen Gmundnern und Wienern aufammenleben tann! Aber gubor muß ich mich schon noch eine Beile herumtreiben. Das ift wirklich höchst nothwendig; glaub' es mir auch Du, liebe Refi! Bielleicht geht mir mit ber neuen Welt zugleich eine nene Welt in ber Poefie auf. Ich fühle wirklich etwas in mir fchlummern, gang verschieben von bem, was ich bis jest gewesen; vielleicht wird biefes Unbefannte aufgewedt werben vom bonnernben Ruf bes Riagara. Wie fcon ift fcon ber Name: Riagara! Niagara! Niagara! Auch wird mir's lieb fenn, wenn ich eine Zeitlang nichts von ber verbammten Politit merbe ju boren friegen. Bruber, bie Politit ift wirklich etwas Efelhaftes, zumal, wenn man ein ewiges Politifiren bort, wie bier ju Lande. - Deinen Spedbacher, wenn er balb fertig ift, ober einen beträchtlichen Theil Deiner Bebichte mocht' ich gerne mitnehmen auf die Reise. Manches Deiner iconen Gebichte wurde ich bann ben ftillen, finnenben, munberbaren Blumenbaumen vorlefen, mit lauter Stimme, fo baf ber Urwald plotlich von Gebnfucht ergriffen würde nach bem lieblichen Dichter, und er feinen iconften Bogel nach Dir ausschiden murbe, ber bann, weit über's Deer berbeigeflogen, auf einmal an Deinem Fenster saße im Schwarzspanierhaus, und antsopfte und rief: "Komm, komm nach Amerika!" Schleifers Gedichte werden zu gleichem Zwede auch mitgenommen. Eine Geige auch, damit das alte Rakozilied in den heiligen Schatten bes Urwalds ertöne. Das wird ein Leben werden, lieber Alter.

Bon meiner Reise bitt' ich Dich nub die Therese gegen niemand etwas zu äußern. Ich habe meine Gründe; gegen niemand! Wenn Ihr mich aber in Gedanken begleiten wollt, so leset die Beschreibung von Nordamerika, die kürzlich ein gewisser Duben heransgegeben hat. Der Missouriskaat und (früher) ber Niagarastrom, sind die zwei Hauptgegenstände meiner Wanderschaft.

Meine Bebichte hat Cotta bis Oftern verfprochen.

Griffe mir boch meinen Berke recht herzlich und sage ihm, baß ich ihm nächstens schreiben werbe. Bom Schleifer erwarte ich eine Antwort; ich glaube ihm aber meine Abresse nicht geschrieben zu haben. Darum sen Du so gut, es in Deinem nächsten Briese an ihn zu thun; Du schreibst ihm ja voch gewiß balb. — Meine Schwestern Marie und Mina tausenb schwe Griffe.

Unter Anberem! ist nicht wer von meinen Bekannten gestorben? Gestern, ben 15. März, um 6 Uhr Morgens? — Ich sag in leichtem Schlummer und träumte ruhig unbedeutende Dinge; da wedt mich auf einmal ein sauter Schrei: "Niembsch!" hart an meinem Bette, so daß ich aufsuhr und mich umsah, aber nichts erblickte. Neben meinem Zimmer schläft ein Studiosus, der hört zur selben Zeit einen starten Schlag an seiner Thüre, daß er auch auswacht und vergebens nachsucht, wer da ge-klopft habe. Auch war ihm im Schlase, als habe er auch "Niembsch!" rufen hören. Das ist eine kuriose Geschichte.

Schreibe mir balb, lieber Bruber. Anfangs Dai werb' ich abreifen, im Spatherbft wieber tommen.

Leb' wohl, lieber Alter. Abien, liebe gute Schwester! Ich nmarme Euch herzlich vieltausendmal. Dem lieben Tonerl danke ich für sein Brieflein; der muß auch einmal nach Amerika reisen. Das wird ein Urkerl werden. Die liebe Kati muß ja schon recht groß und hübsch sehn. Hat sich ihr specifisches Gewicht noch nicht verändert? All' ihre Eingeweide muffen gebiegen Blei fenn. Jofeph, Lori, Refi, Alle fuffe ich. Ener Bruber R.

### Cherefe Schurg an Niembich.

Wien, ben 26. Marg 1832.

Geliebtefter Bruber!

Meinen Schmerz über Deine Reife fann ich Dir nicht fcilbern. Der Bebante, baf Du in einem anderen Welttheile und weit, weit überm Meere, von une Allen getrennt fenn wirft, macht mich gang trofilos. 3ch habe wenig Soffnung, Dich, mein einziger, geliebter Bruber, je wieber ju feben; benn gewiß, Jahre werben vergeben, ebe Du beimtehrft, und ich vielleicht bann nicht mehr fenn! - Wenn Du mußteft, wie viele Thranen mir biefe Reife nach Amerita foftet, Du murbeft gewiß ben Miagara nicht raufden boren. Auch bort wirft Du nicht Alles finben, wie es Deine Phantafie und unruhiger Beift hofft. Die Natur muß wohl großparabiefifch in jenem Lande fen; wenn aber bie Menfchen fo maren, wie mein Anton glaubt ?! ' - Wirst Du Dich ba auf ber fremten Erbe nicht entfetlich verlaffen fühlen, und nach einem theilnehmenben Bergen fehnen? - Benn Du mich liebft, mein Bruber, fo gebe borthin nicht! mache mir nicht immer gar fo vielen Rummer mit Deinen Reifen! Wenn ich mir im Beifte vorstelle, baf Du Dich bem großen, unermeßlichen Meere anvertraueft, fo wird es mir gang buntel vor ben Augen. - Benn Du es benn für unumganglich nothwendig haltft, Deinen Geift ju bereichern mit Naturscenen, fo bleibe boch wenigstens in Europa. Wie himmlifch fcon muß es nicht in ber Schweiz und am Rhein binab fenn, und wie viel beffere Menichen wirft Du ba finben!

Mein Bruder, bente an Deine Schwester, Die Dich so unaussprechlich liebt, und mache ihr nicht so großen Schmerz! — Lebe wohl, Deine Rest.

<sup>&#</sup>x27; 3ch hielt die Nordameritaner für die eingesteischteften Rrämerfeelen auf Gottes weiter Erbe.

#### Miembich an Rerner.

Stuttgart, 1. April 1832.

Bergliebfter Rerner!

Wie lange ich nun schon wieder in Stuttgart site! Geschäfte! Geschäfte! Der Drud meiner Gedichte hat begonnen, freilich nur, weil ich selbst, ein kleiner hannibal ante portas angerückt kam, mit der Drohung, das Manuscript wegzunehmen. — Du, lieber Bruder, mit der Actiengesellschaft stimkt es, ist allerlei Gesindel dabei, man hat mir hier von allen Seiten die Hölle heiß gemacht, Missouri, ud vos estis pecuniam perdituri, und bergleichen schlechte Witze mehr habe ich zu hören gekriegt, und ich bin dadurch so heillos erschüttert worden, daß ich zitterte an Händen und Füßen und mein guter Kaiser Franz, den ich im Sade trug, auf einige Kronthaler geprägt, bekam das Zähneklappern; ich ziehe mich zurück von den Actien. Sage meinem Matkussinsky, wir werden nach Korida gehen auf eigene Faust. Ich zittere noch immer; vor mir liegen zwei Kronthaler mit besagtem beliebten Bildvissse, mein Landesvater sieht noch immer sehr erschüttert aus, deutlich sehr ich ihm Thränen in den Augen steben.

Gar lange bleib' ich nimmer aus. Ich lebe hier lange nicht fo in Saus und Braus, wie Du vielleicht glaubst. Rein, nein, ganz still. Ich fürchte ben Guas-Upas-See, i. e. die große Theelanne. Ganz still! still!

Alfo bald, bald bin ich bei Euch. Gruge mir meinen Matuffinsth aus meiner tiefsten Seele; er foll nur fleißig englisch lernen.

Taufend Griffe an meine herzensfrau, bie liebe Ricele, an bie gute Marie, Emma, Theobalb.

Leb' wohl! Ewig Dein treuer niembich.

Niembiche Tabatspfeife im Munte ermangle ich nicht, Dir mit ben anffleigenden Bollen Grufe jugufenben. Dein Mayer.

#### Miembich an Anton und Therefe Schurg.

Stuttgart, ben 21. April 1832. (Im Gafthofe jum König von England Rro. 41.)

Mein lieber Bruter !

Bo bleibt benn Dein Spedbacher? Schide mir ihn boch recht balt, benn meine Abreife ift nabe. Ja, biefe Reife! fie ift gang berrlich, und nie hat mich etwas fo freudig beschäftigt als biefe Reife. Das einzige, was mir bavon miffallt, ift, bag fie meiner lieben Schwefter Thranen gefostet hat. Beine nicht, liebe Theres, wir werben uns gewiß balb wieber feben. 3ch tann Guch ja nicht entlaufen. Das fubl' ich nur gu gut. Amerita mare tein Land für mich, um bort zu bleiben, weil es bort feine Antons und Therefens gibt, feine Schleifers und Traunsteins. Bei Gott, ich tomme wieder zu Euch! 3ch mufte ja gar ein verlorner Rerl fenn, wenn ich Euch und alle lieben Erinnerungen meines Lebens fahren liefe auf immer. In ben Urmalbern mirb mir tein Bar mas vorlefen und bie Affen werben fur bie Dauer ein fchlechtes Bublitum febn für meine poetischen Produktionen; auch werben fie mir bas Frühstud nicht ins Bett bringen, wie mirs meine liebe Schwester gethan. Alles, mas Ihr mir Liches und Gutes erzeigt, manet alta mente repostum. Ich fomme wieber, fo mabr ich fein Dieb bin. Mich freuet es, lieber Bruber, baf Du meinen Entschlug nicht migbilligft; bas ift fo mannlich von Dir, wie ich es erwartet habe. Da gibts boch einmal mas zu erzählen. Ich sebe schon Deinen Toni, wie er feine Augen aufreift und mir gespannt subört,

> Dem Wanberer, ber von fernem Land, Bon schönen Wunbern viel erzählt Auf seiner Fresahrt burch bie Welt.

> > (Die Bweifler.)

Unter Anderem! meine Gebichte find beinahe fertig. Behn Bogen liegen gedruckt auf meinem Tische, könnt' ich sie boch auf ben Deinigen hinzaubern! Es ist manches Neue entstanden. Mit meiner Klara Hebert (zehn Romanzen) bin ich zufrieden; außerdem sind noch verschiedene Gerichte, als fünf Schilflieder, Winternacht, der Raubschütz, eine Bergkapelle, Reiseempfindung, der Maskenball z. hinzugekommen. Die Auflage wird

iehr ichön; 450 Exemplare auf Prachtpapier, 600 auf schönem Drudpapier; Cotta scheint eine Frende baran zu haben, daß er sie so gut ausgestattet hat. Das Ganze wird ungesähr siedzehn Bogen betragen. Du
warte mit Perauszabe Deiner Gedichte, bis ich zurücksomme. Ich will
bann den Cotta schon bewegen, daß er sie verlegt; ich geste viel bei dem
Alten. Ich habe einen sehr lieben Freund zum Reisegefährten, einen polnischen Stadsarzt, durchaus gebildet und sehr liebenswürdig; außer ihm
noch hundert Menschen, die sich drüben ansiedeln werden. Matusbinsth
beißt mein Pole; er ist Virtuos auf der Köte und sehr eunfänglich sin
Boesie, hat auch einen richtigen Geschunat. Die Baßgeschichte wollen wir
ichon so wenden, daß Scheiner nicht in Berlegenheit kommt. Bor meiner
Abreise sende ich dir auf jeden Fall meinen alten Paß; Scheiner soll mir
dann einen neuen lösen auf eine Reise nach Frankreich und England auf
ein Jahr, und so wirds gehen. Dast Du nichts von Antoniewitsch gehört?

3ch bin jeto sehr gesund. Das Reisen hat nur gut angeschlagen, und die Betriebsamkeit thut mir wohl. Schleiser hat mir noch nicht geschrieben; er soll es boch thun. Abressirt Eure Briefe nur an ben Professor Schwab in Stuttgart.

Balb fchreib' ich Dir wieber. Leb' mohl, herzensbruder! Ewig Dein R.

# Liebste Schwefter!

Du schreibst, ich soll nicht nach Amerika reisen, wenn ich Dich liebe. Warum binbest Du au meine Liebe solche Bedingung? Das ist ja eigenmächtig, liebe Resi. Ich lasse mir das nicht gefallen. Ich liebe Dich, wie nur ein bankbarer Bruber eine so gute, seltene Schwester lieben kann; aber warum sollt' ich bestwegen nicht reisen? Ich nehme Dich ja mit in meinem Herzen; wir sind ja nicht getrennt. Fasse Dich nur, treue Seele, stärte Dich an Deinem wackeren Anton; Dein Bruber geht Dir nicht verloren; ich würde ja mehr verlieren als Du, weit mehr, wenn ich Dich verließe auf ewig. Du hast Mann und Kinder, die Dich lieben; ich habe keinen Menschen, ber durch Familienbande an mir hängt, als Dich. Blutsverwandtschaft ist ein heiliges Musterium in der Natur. Was ich sit Dich siche, kann mir selbst die begeistertste Freundschaft nicht ein-hauchen. Seh getrost, Du liebe Schwester, wir lassen einander nicht;

balb schreib' ich Dir wieder. Kuffe mir Deine Kinder und meine Schwe-ftern. Leb' wohl! Dein trener Bruder.

#### fterner an Niembich in Stuttgart.

Weineberg, 25. April 1832.

Befter niembich!

Dich fegne Gott! Im Bergen bab' ich Dich nun fo fest, baf Du mit Deinem Leibe thun tanuft, mas Du willft.

Die Lotte ließ' ich nicht, wenn ich Du wäre, ben andern Menschen. Ich würde sie noch sprechen, ihr sagen, daß ich sie liebe und auf ihre Liebe baue; dann würde ich aber auch von nun an zahmer werden, sie würde mich — wie es dem Novalis seine Geliebte that — zur höchsten Boeste der Religion führen. Ich würde nach Amerika gehen, aber sie im Herzen, und traulich würd' ich bald wiederkehren und mit ihr einen Herd bauen, seh's, wo es seh. Die Lotte ist äußerst lieb und ich ließe sie keinem Herrn aus Stuttgart. Fass' sie, aber behalt' sie auch treu auf ewig, wie ich mein Ridele!! Dein Kerner.

Wenn Du ber lotte aber wirflich etwas versprichft, und ihr banu nicht ftrenge Wort haltst, so hole bich ber Teufel; bas sag' ich Dir auch! —

# Niembich an Rerner in Weinsberg.

Stuttgart ben 4. Dai 1832.

Liebfter Rerner!

Wie gehts Dir? Was macht die medicinische Praxis? Was macht bein liebes, gutes Rickele? Deine Maria, Emma? Theobald? Matushinski? Bald bin ich wieder bei Euch und will dann auch meinen ehren- und sleischhaften Herrn Onkel noch einmal sehen. Du hast mtr viel Schönes von Lotte geschrieben; mich freut es, daß sie Dir so wohl gefällt. Sie gefällt mir auch wohl. Kaum aber zurückgekommen von Tübingen, hat man sie mir wieder ausgegriffen und auf eine Blitthenreise sortgenommen. Ja, sie ist wieder fort, und ich humple in Stuttgart herum, brunnnig und verdrießlich, manchmal auch wüthig, wie ein angesschossener Bär, und kratse mich sehr oft nach Art der wilden Thiere. Bei

Reinbecks und Hartmanns bin ich täglich. Das sind herrliche Lente, mir ist unendlich wohl unter ihnen. Könnt' ich sie nur alle mitnehmen nach Amerika, und Dich auch mit den Deinigen, Deinen alten Gaul und die medicinische Prazis ausgenommen, und den schiefeln klebt, und den Du vorher noch sänderlich abschaben müßtest, bevor Du das Schiff bestiegest. Hente bin ich wieder bei Reinbecks auf ein großes Spargelessen. Spargel wie Kirchthürme werden da gefressen. Ich allein verschlinge 50 bis 60 solche Kirchthürme und komme mir dabei vor, wie eine Parodie unserer politisch-prosaischen, durchaus unbeiligen Zeit, die auch schon das Maul weit aussprecht, um alles Heilige, und namentlich die guten gläubigen Kirchthürme wie Spargelstaugen zu verschlingen.

Möchtest Du nicht mit Matushinsti nach Lauffen laufen, um die Apotheke unserer Colonie zu besichtigen? Seh so gut, Brübers! Sie liegt beim Zimmermeister H. Aber gib Acht, daß Dein Gauls H... seinen nicht frist und krepirt. Noch immer sind keine Nachrichten da, wann wir abreisen müssen.

Sen auch so gut, wenn Du eine ordentliche Gelegenheit findest, meine und Matuschinski's sämmtliche Gewehre hieher zu senden; es ist manches baran zu korrigiren. Aber bas müste sehr bald geschehen, weil ich in der nächsten Woche, Freitag oder Samstag, nach Weinsberg abgebe. Abressire solche an mich im König von England Nr. 38; ich habe nämlich ein anderes Zimmer bezogen.

Was mich bier noch aufhalt, find bie vertradten Gebichte und bie guten Freunde; aber ich komme sobald als möglich.

3d umarme Dich, bis Dir bie Rippen frachen. Dein Riembich.

# Johann Matuffinski an Niembich in Stuttgart.

Beineberg, ben 6. Dai 1832.

Liebster Bruber!

Keine Flinten werbe ich Dir schiden; was nöthig ist an ihnen zu repariren, wird ber Onkel in Dehringen bestellen. Ich war ba zwei Tage, bekam eine schöne Doppelflinte zum Präsent und zwei Pistolen. Best haben wir zwei Doppelflinten, eine einfache und drei Baar Bistolen; mit denen kann man sich schon in ein Urwälden wagen. Dottor Feierabend gab mir eine prächtige Doppelflinte von dem berühmten Ruchenrenter; sie ist Büchse, schießt nur Rugeln und grobes Schrot; diese will er Dir für 40 fl. verkaufen; dies Geld ist sie immer werth. Dieber Bruder, komm geschwind in meine Arme! Daß wir doch schon einmal beisammen bleiben könnten! Bei Dir, mit Dir ist mir so wohl; ohne Dich kann ich nicht lachen; weinen wohl. Komm! Dein ewig! Jan Matuszynski.

#### Berner an einen Ungenannten.

Weineberg, ben 11. Dai 1832.

#### Beehrtefter Berr!

Ich bin so frei, Sie zu benachrichtigen, baß ber herr, ber heute nit herrn Oesterle bei Ihnen war und sich Niembsch von Strehlenau hieß, aus meiner Irrenanstalt ohne mein Wissen sich heute entsernte. Schon seit Jahren hat er die sixe Ivee, er müsse in den Urwäldern Umerika's zu einem Affen werden, und da er in den Zeitungen von Ihrem Unternehmen las, wurde er auf einmal aus Schärkste mit seiner Affenlust besallen, schnitt die furchtbartsen Frahen und entwischte nitr, wobei er noch ein Knäblein eines anderen Irren, der sich bei mir besindet, mitnahm, indem er behauptete, das seh sein Kind, gehöre in seinen Beutel: benn oft kommt ihm auch die sixe Ivee, er seh ein amerikanisches Opossum oder Beutelthier.

Ich bitte Sie nun fehr, all basjenige, was er mit Ihnen ausmachte und wozu er fich verpflichtete, zu annulliren, und follte er wieder bei Ihnen erscheinen, ihn in meine Anstalt unter sicherer Begleitung wieder zurücktransportiren zu laffen.

3ch empfehle mich Ihnen aufs Herzlichste und wünsche Ihnen alles Gild zu Ihrem gewagten Unternehmen. 3hr ergebenster Oberamtsarzt Dr. Kerner.

## Niembich an Mager.

Stuttgart, Mai 1832.

Beliebter Freund!

3ch bin wieber in Stuttgart; balb auch in Waiblingen, boch biefer Brief gebe mir noch voran. 3ch habe bie Rlage vernommen aus Deinen Briefen, bie Rlage Deines lieben freundlichen Bergens über meine Reife in bie Frembe, übers Meer. Batte ich einen fo festen Glauben an bie Fortbauer unferer Berfonlichfeit, fieb, ich wurde fagen: Bruber! wir feben uns wieber, gemiß wieber! Aber ich babe biefen gludlichen Glauben nicht wie Du, und ich fühle bie traurigen Ergebniffe meiner Philosophie gerabe jett am bitterften, benn ich muß mir fagen: Du gehft in bie Gee, Du vertrauft Dich ben trugerischen Wellen, Du überantworteft Dein Berg fammt aller Liebe, bie Du für beine Freunde barin haft, ben unfichern Binben! Die Erinnerung fogar an beine Freunde tann ein Binbftofi verweben auf emig! 3g. Freund, bas fag' ich mir alles, und bente recht fcmerglich lebhaft an Dich babei; aber ich reife boch. Bugt' ich auch gang gewiß, baß ich umfommen werbe, ich glaub', ich reiste boch. Dich regiert eine Art Gravitation nach bem Unglude. Schwab hat einmal von einem Wahnfinnigen febr geiftreich gefprochen. Man habe nämlich einen Wahnfinnigen beilen wollen, - ja richtig, Schwab felbst wollte bief, und ging alfo gang leife und bebutfam ber firen 3bee bes Mannes auf ben Leib. Der Berftand bes Ungludlichen folgte ihm wirklich Schritt für Schritt burch alle Bramiffen nach, und als er endlich am Conclufun ftand und einsehen follte bas Unfinnige feiner Ginbilbung, ba ftutte "ber Damon bes Rarren ploglich, mertenb, bag man ihm aufe Leben gebe, und fprang tropig ab, und es mar aus mit allen Bemühungen, ben Rarren gu betehren." Das find bie trefflichen Borte unfere Freundes. Ein Analogon von foldem Damon glaub' ich auch in mir zu herbergen. Go zu fagen, einen Damon bes Unglude. Mertt biefer Rerl ja, baf mir ein iconer Stern aufgeben wolle, flugs wirft er mir feine raube Belg : ober Narrentappe über bie Augen. wirst mich versteben.

Wie oft hab' ich meiner guten Freundin Schwab gefagt, bag ich ein Rarr bin, fie hat es aber nicht geglaubt. Glaube wenigstens Du es,

mein lieber Maper! Du wirst mich ja darum nicht weniger lieben; ein Narr ist doch besser als ein Berbrecher; und hast Du nicht einmal zu mir gesagt, Du wilrdest mich selbst dann noch lieben, wenn ich als Berbrecher vor Dir erschiene? — Ich schreibe Dir das Alles in einem stark bewegten Zustande meines Herzens. Ich bin vor einer Biertelstunde vor- übergegangen am Fenster der geliebten Lotte. Ich schlase nämlich im Gasthof, indem Schwab, Gäste erwartend, mir keine Unterkunft geben konnte, so gerne er es auch gethan hätte. Das ist mir num in einer Hinschuft recht, denn ich kann in der Nacht unbemerkt unter den Fenstern meiner Lotte stehen und hinaufblicken, wo sie schläft und ihr heimlich meine ganze Seele zum Fenster hineinschütten. Freund, ich liebe das Mädchen unaussprechlich; Dir aber sag' ich ganz leise: mir scheint, es hat sich ein anderer Geist, als der Tämon des Unglicks, in mein Herz begeben und treibt mich nach Amerika. Ich will mir dort eine bessere Existenz schaffen.

# Niembich an Mager.

Stuttgart, Mai 1832.

Mein herzliebster Mayer!

3ch muß meine Druckbogen corrigiren. Leibiges Geschäft! es hat mich von Tübingen gleich wieder fortgejagt; es hindert mich, zu Dir zu kommen. Glaube nicht, daß mich was Anderes hier aufhält; die Lotte nicht.

Ich muß abbrechen, sonst müßt' ich in abscheuliche Deklamationen losbrechen. Leb' wohl, mein Maper, tomm herein so bald Du kannst; seh übrigens versichert, daß ich bin wie immer durch und durch Dein Riembsch.

Berglich gruß ich Dir Frau und Rinber.

Maper fügt in feinem Buche S. 73 hieher bei:

"Niembich Klagt in biefem Brief, ohne Benennung einer Berfon: Dan ift — hineingefahren unter bie stillen Reime unferer Liebe, ehr wir uns gegen einander felbst geäusiert hatten" u. f. w. und zeigt in mehreren Ausfällen einer gereizten Empfindung, wie leicht verletlich er war und welchen Sturm oft ein unbedachtes Wort, bergleichen etwa von ber in bem Briefe gemeinten Seite gefallen sehn mochte, in ihm erregen fonnte.

Ich muß schnell hinüber gehen über einen Auftritt, welcher, ber amerikanischen Reise gleichsalls, vielleicht sogar längere Zeit, vorangegangen, ber ergreisenbste war in meinem langen Berkehr mit dem unglücklichen Freunde. Derselbe siel vor an einem Samstag zu Stuttgart, in Gegenwart eines dritten Freundes. Die Rebe war auf die schon östers erwähnte Liebe gekommen. Im Tone des Borwurfs war von dem Dritten das Wort "Liebelei" ausgesprochen und dadurch in ein nach dieser Richtung dis setzt vorwurfsfreies Derz tief eingeschnitten worden, ohne daß jedoch Niembsch mehr als eble Ruhe entgegensetzte und ohne daß auch andererseits auf dem kränkenden Misserskändnisse nur einen Augenblick beharrt worden wäre. Bielmehr Schlag auf Schlag solgte der Ausstage eine bedauernde Erklärung und das Anerbieten, dem Berletzten Genugthung zu geben, was aber mit tieserer Freundschaft nicht angenommen wurde.

Nicht sowohl ber Borgang felbft hatte etwas Bergergreifenbes, ale vielmehr bie Nabe, in bie mir baburch bie Buftanbe meines Freundes überhaupt gernat wurden. Dich erfaßte bamale ein unenbliches Mitleib mit feiner weichgeschaffenen Seele. Ich wußte nicht, welcher Wellenschlag fie auch iett, in einem fo enticheibenben Augenblid, binbre, fich einem fur Glud erkannten Biel jugumenben; aber ich fab, bie innern Schwantungen ton nten mit bem Sinberniffe nicht fertig merben; bie Rluft zwischen seinem Bergen und feinem Glude trat mir, ohne bag ich um bas Warum gefragt hatte, in übermältigenber Dacht vor bie Geele. Raum waren wir ohne jenen britten Begner und Freund, nach gegenseitig wieder gefundener Freundesgefinnung, in bem von ben Sausbewohnern, Die fich in ber Rirche befanben, für uns leer gelaffenen Bohnzimmer meiner Schwiegermutter, fo lagen wir Beibe uns in ben Armen und es find baburch noch in fpaterer Beit bie turgen Dentverfe (ber feste Bunb) entstanben, welche in ber zweiten Ausgabe meiner Gebichte G. 268, Rr. 53, zu lefen und in einem fpatern Lengu'ichen Briefe in Liebe berührt finb."

Bon damals berichtet Maher auf S. 70: "Niembsch hatte in seinem Zimmer (zu Stuttgart im Gasthofe zum König von England) Gedichte, Handschriftliches, die Briese von mir und andern Freunden frei herumliegen, und ein Stubenmädchen des Gasthoses machte sich diese ihr offenstehende mannigsaltige Leserei auf das Emsigste zu Rug. Gerade als ich bei dem Freunde übernachtete, war durch diese sich selbstwerschaffte Kenntnis das Bertrauen des Mädchens zu ihm so hoch gestiegen, daß sie eine Sammlung eigener handschriftlicher Gedichte brachte, welche von Niembsch mit seiner gewohnten Gutmüthigkeit ausgenommen wurde und uns durch ihren empfindsamen Schwung, wie die Person selbst, Stoff zur Heiterteit gab. Es war komisch anzusehen, wie Niembsch, der Dichter, das Mädchen gleich einer Schwester in Apollo behandelte und diese eine solche Anerkennung als etwas sich von selbst Verstehendes aufnahm."

Ein weiteres Beifpiel, wie Lenau's Nahe auf Menschen geringeren Standes belebend wirkte, erzählt Emma Niendorf S. 105. "Als er einmal bei Kerner war, Alles vom lyrischen Fieber angestedt schien und man bei Tische saß, sich die frisch entsproßten Gedichte vorlesend, kam auch ganz zuletzt ber ehrliche Hausknecht, welcher ausgewartet, ein grobes Papier in der Hand, schildtern und kleinlaut. Auch er hatte seinen Bers gemacht: "Auf ben neuen Doktorsganl vor dem alten Chaissein."

Im Mai 1832 machte auch Mayer (f. b. B. S. 77) mit Niembsch einen Spaziergang von Waiblingen nach Estingen über's Gebirg. Mayer ließ ben Freund darauf Acht geben, er werde nicht leicht sinden, daße eine Lerche auf einen Baum oder Busch sich niederlasse; sie fliege unmittelbar vom Felde auf und unmittelbar wieder auf dieses zurück. Daraus hatte Niembsch später das Gleichniß: "Theismus und Offenbarung," gebildet. In einem Band Lenauscher Gedichte, welchen Mayers Sohn bessitzt, der auch von der Partie war, sieht von Niembsch ein Gedicht eingeschrieben: "Theismus und Ofsenbarung, Erinnerung an unsern schönen Spaziergang von Waiblingen nach Esslingen im Mai 1832. Geschrieben in Waiblingen am Tage meines Abschiedes."

Oben im Walt, che man ins heimbach herunter steigt, freute sich Riembsch an bem Ausblick auf die blaue Teck. Der Fusiweg weiter unten burch bie Wiesen war von ben Eigenthilmern burch gelegte Dornen

sehr beschränkt. Niembsch schimpfte sehr über ben Geiz ber schwäbischen Bauern, benn baheim im setten Ungarn hatte er freilich solche kleine Sparerei nie gesehen. Absichtlich trat er bie Dornen nieber nub lief im aristokratischen Muthwillen burch bas gehegte Gras. Es war ein schwuer, warmer, blauer Tag.

### Niembich an Schurg.

Stuttgart, ben 19. Dai 1832.

Mein lieber Bruber!

Dieg ift ber lette Brief, ben ich Dir vor meiner Abreife fdyreibe. In brei Tagen reife ich ab. Balb aber feben wir uns wieber. 3ch habe vorgestern im "Schwäbischen Mertur" einen Artifel über Desterreich gelefen. Ein neues Gefet gegen Auswanderer und unbefngte Abfenten. Das hat mir in bie Nafe geraucht. Mein öfterreichisches Bürgerrecht, mein Baterland modit' ich nicht verlieren. 3ch tomme noch nachften Berbft gurud. Bis babin geht es noch; fo lange gilt mein Bafi. Den nächsten Winter, liebes Brüderl, werden wir hubich fein zusammenhoden am Dien und Gugelhupf effen von unferer Refi Sand, und ergablen, was wir gefeben und gebort. Meinen Schleifer fch' ich bann auch wieber; ber hat mir wieber einen Brief geschrieben, wie ihn fein Menfc auf Erben ichoner ichreiben fann. Gott erhalt' ibn noch recht lange für uns und bie Seinigen. Das war boch einer ber besten Augenblide Deines Lebens, in welchem Dir's jum erstenmal einfiel, ten Schleifer in Siruing aufzusuchen. Es geht boch nichts über Defterreich und über Euch, liebe Leute!

3ch danke Dir herzlich für Deinen Speckbacher. Das wird ein ganzer Kerl. Der Ton des Gedichts ist gar gut getroffen, wie ich meine. Die Erzählung meisterhaft. 3ch freue mich sehr auf's Weitere. Rur eine Bemerkung muß ich mir erlauben. 3ch glaube, es würde doch der Simplicität des Gedichts, welche Du allerdings mit vollem Rechte verfolgst, nichts abbrechen, wenn die Darstellung etwas reicher wäre in Bildern. 3ch will Dir einen Borschlag machen. Mir ist nämlich diese Ibee beigefallen: Wie wäre es, wenn Du Gleichnisse aus der Natur nähmest,

tiebliche und erhabene, wie Du es eben brauchst, diese Gleichnisse aber wieder in Deiner Tirolersprache, ber treuherzigen, einsachen, aussprächest? Ibealisit müssen die Naturerscheinungen sehn einerseits, popularisit aber andrerseits. Ich glaube, das hat noch kein Mensch versucht. Ich bin nicht recht im Stande, Dir meine Gedanten ganz deutlich zu machen. Ich meine so: die Aussalien ganz deutlich zu machen. Ich meine so: die Aussalien ganz ibeal sehn; die Darstellung derselben zum Symbole müsten ganz ideal sehn; die Darstellung diese Symbols aber müste tirolisch sehn. Also — genug, Du verstehst mich schon. Es müste eine große Wirtung thun. Die ganze Natur zur Landsmännin machen, zur schönen Tirolerin, wäre gar nicht übel. Probir es mur, Tonerl, es wird sich machen!

Deine Gebichte fint fir und fertig. Sauber gebrudt. Wenn ich nur mußte, wie ich fie Euch ichiden tann. 3ch weiß nicht, mas bie Cenfur fagen wirb. Auf jeben Fall aber wirft Du fie burch einen Buchhandler in Wien bekommen konnen. Ich will Alles versuchen, Dir und Schleifern ein Eremplar zu ichiden. An Rlemm, Berte, Stulimoveti, Antoniewitsch mochte ich auch febr gerne ein Anbenten fenben; aber ich weiß noch nicht, wie ich's anfange. Die Gebichte find bereits gur Oftermeffe abgefendet. Bludlicherweife! Es find auch einige Beftellungen von Auswärtigen eingelaufen. Bielleicht bringen bie Dinger boch burch. In Burttemberg hab' ich schon einigen Ramen. Befonbere intereffiren fich Uhland, Rerner und Schwab bafur. Jest ift's gefcheben; ich tann fie nicht mehr gurudnehmen. Aber ich bin giemlich gleichgültig bei ber Sache. Die Leute haben mich bier fehr gelobt und baburch abgeftumpft für allen Beifall; ber Tabel murbe mir beffer fenn, aber auch nicht viel mehr wirken. Diefe Schule ber öffentlichen Meinung muß man burchmachen und, ich glaube, fuchen, gang gleichgültig gegen biefelbe zu werben. Ich bin wirklich ftumpf gegen alles Lob, und ich mache mir aus bem Tabel blutwenig, weil ich bie Recensenten nicht achte; bie miffen ben Teufel von Boefie. 3ch werbe froh fenn, wenn ich es jur absoluten Gleichgültigkeit gegen alles Urtheil ber Belt merbe gebracht haben. Lob ichläfert ein; Tabel erbittert. Der beste Freund ift bas poetifche Gemiffen. Wir miffen recht gut; wo une ber Schuh brudt, beffer, ale es une irgent ein Recenfent fagen fann.

3d fchide meiner lieben Reft mein Bortrat. Gine liebe Freundin von mir bat es gemalt. 3hr findet ihren Ramen am Rande bes Bemalbes, Mariette Bartmann, bie Todyter bes hiefigen Bebeimrathe Bartmann, ein fehr liebes Matchen. In tiefem Saufe habe ich auch viel Liebe erfahren. 3ch will Dir's ein wenig beschreiben. Der alte Berr, ein großer, ftattlicher, febr ernfter und eben fo gutmuthiger Mann. Die Mutter, eine geborne Italianerin, fehr lebhafte alte Frau, Fraulein Julie, ungebeuer gebilbet, Fraulein Mariette detto; malt allerliebft. Die britte ift Lotte; gutes, liebes Matchen; fingt angenehm, befonters ein fpanifches Lieb, bas über Alles geht, mas ich je von Liebern gehört habe. Sie hat mir bas Lieb aufgeschrieben. Die vierte Tochter, eigentlich bie erfte, als bie altefte, ift an Sofrath Reinbed verheirathet. Das ift eine toftliche Frau. Du finteft in meinen Bebichten eines mit ber Ueberschrift: "In bas Stammbuch einer Runftlerin"; bas ift bie Reinbed. Gin ganges Bim= mer bat bie Frau mit herrlichen Lanbichaften (Delgemalben) behangt, alles ift ihre Arbeit. Meine Balbfapelle bat fie auch gemalt in zwei Bilbern. Das eine ftellt bie Monbnacht mit bem Rarren, bas andere ben fconen Sommerabent mit bem noch gescheibten Liebhaber vor. Berrliche Bilber! Gine Copie hat mir meine liebe Freundin mit Bafferfarben gemacht und mitgegeben. Die werbet Ihr auch feben. Reinbedt ift Schriftfteller; Novellen. Dramen fint von ibm ba. Die wohnen nun Alle in Ginem Saufe beifammen, bas fie fich, nur für fich, gebaut haben. Bas Traulicheres. Liebevolleres gibt's nichts als bas Infammenleben biefer Menfchen. Alle Schöngeister, Die nach Stuttgart gefommen, haben sich in biefem Saufe eingefunden. Matthiffon, Tied, Jean Baul, Rudert u. a. waren ober find noch intime Sausfreunde. Ich bringe täglich mehrere Stunden au mit ben geistreichen Frauenzimmern. Der Hofrath Reinbeck baut vortrefflichen Spargel und hat feine Baffion mit bem Musschneiben und Effen tiefer Bemachfe. In letterem Befchaft bin ich oft fein treuer Behilfe. Alfo Leib und Geele verforat!

Bon meiner andern Lotte bin ich getreunt. Das Mabchen hat die Sache sehr ernst genommen; und ba ich teine Aussichten auf heirathen geben tann, jest gar nach Amerika gebe, ift die Mutter um die Gesundheit best gefühlvollen Mabchens befümmert, und halt uns auseinander.

12

Silft aber nichts. Wir lieben uns boch und werben es immer thun, obwohl wir nie ein Wort bavon gesprochen. Das ift ein ganz eigenes Berhältnift. Mündlich mehr.

Ich arbeite jeht an einem Trauerspiel: Barbara Radziwill. Ich glaube, es wird gehen. Die Arbeit beschäftigt mich sehr. Einige Charaktere werben auftreten, verfluchte Kerls vom Kopf bis zur Zehe. An ftarten Situationen wird's auch nicht fehlen.

Leb' wohl, Bruder und Schwester! Ich füffe Euch und Eure lieben Kinder. Dieß ist boch nicht mein letzter Brief vor meiner Abreise. Ich schreibe noch einen in Heibelberg. Morgen verlaß ich Stuttgart.

Roch Gins! Deine Briefe an mich abreffire nach Stuttgart an ben herrn Sauptbuchhalter ber f. Staatstaffe Dt., ber fendet fie mir nach.

NB. mit boppeltem Couvert.

Grufe mir meine Schwestern Mini und Marie herzlich, wie auch meine Freunde. Antoniewitsch soll mich in Wien erwarten. Wir wollen nächsten Winter miteinander toll sehn.

Liebe Refi! bier fchreib' ich Dir noch ein Gebicht auf, bas nicht in meiner Sammlung fteht, aber im Mufenalmanach für's nächfte Sahr erscheinen wirb: "Der Gang gum Gremiten."

Anmerfung: Die Stelle barin:

"Der Sturm ift laut und ploglich aufgefahren, Wie, wer verschlafen, schnell vom Lager bricht;"

hat ben Uhland wie ein elektrischer Schlag getroffen, baß er zucke, als ich sie ihm vorlas.

Diefes Gebicht hab' ich bereits eine Strede weiter geführt; es werben brei Gefange.

Liebe Resi! Las Dir's von Deinem Anton vorlesen. Abend ning es sehn. Der Toni soll auch zuhören. Trinket-eine Flasche Wein bazu und meine Gesundheit und glüdliche Reise und Wiederkehr in Eure Arme. Gott seh mit Euch! Euer treuer Bruder N.

# Miembich an Maner.

Beibelberg, 9. Juni 1832.

Liebster Freund!

Beh' öfter auf bie Solitube, wenn Du immer fo fconc Bebichte von bort mitbringft. Diefe Bebichte find wieder gang grin, fo recht tief faftgrun; haben mir viele Frende gemacht. Ich muß überall eine fleine Freundschafts-Quarantane halten; in Beineberg, jest wieber in Beibelberg. Bin ich aber einmal fiber letteres binand: bann foll's, glanb' ich, viel fcneller geben; bier find meine augerften Borpoften ber Liebe, brüber binaus icon bas ungeheure Lager ber Gleichgültigfeit; ba wollen wir fcmell burchnachen. Deine Reife wirb, nun fie allein gemacht werben muß, um ein Gutes langweiliger werben. Du wünscheft, bag nur Rudficht auf Matufhinety's Wohl mich vermocht haben möge, ihn nicht mitgunehmen, und ber Wunsch ift fo übel nicht, ich wünsch' es beinahe felbst; Du befürchteft zugleich, bag bieg migverstauben werben fonnte; ich befürcht' es nicht, mir ift es vielmehr unermeflich gleichgültig, mas giftige Rungen barüber fagen; fie fonnen mir bochftens auf ber Goble meiner Ferfe berumzungeln, weiter reicht mir bie Brut nicht berauf; ich geb' Dir mein Bort. Ich hab' großen Borrath von Berachtung bei mir, will fcon feben, bag ich fur bas Berachtliche, bas mir begegnet, bamit ausreiche. Doch, auf ein freundlicheres Rapitel zu tommen. In Weinsberg hab' ich wieber einige gute Tage verlebt, Die beften maren meine letten in Stuttgart. Das ift Alles vorüber, und es ift möglich, bag es nie wieber fommt. Gin Denfchenleben ift leicht gerriffen. Unfer Rorper ift ein falicher Freund, er thut lange gut, auf einmal verrath er uns an ben Tob, man weiß nicht wie und warum; boch hole ben Lumpen ber Teufel.

Doch ba bin ich plötslich wieder ans dem freundlicheren Kapitel hinaus gerathen. Ich bin nun einmal verstimmt. Nicht, daß die Leute an meinen Handlungen kritistren und herum benteln, ärgert mich, nein, sondern daß Du Dir was daraus machst! Ich weiß wohl, lieber Freund, daß nur Deine Theilnahme an mir Dich hierin besorgt macht, aber indem Du besorgt bist, präsumirst Du, daß mich das Gesindel kräufen könne, und durch Deine Sympathie kräufst Du meinen Stolz wirklich. Ich habe eine Anzahl herrlicher Freunde, gediegene, kräftige, ede Mannesnaturen,

die mir eine Welt von solchen Lappen auswiegen; und hätt' ich sie nicht, und stünd' ich allein, ich würde mich ebensowenig kümmern um das Urtheil der sogenannten Welt. Ich muß aushören und den Brief später sortsetzen, sonst komm' ich nicht heraus aus dem Gezänke.

Rächsten Dienstag, b. i. den 12. Juni, reif' ich nach Amsterdam. Ich freue mich schon auf das Leben in der großen Handelsstadt, besonders auf die Matrosen. Ich will dort in den Matrosenkneipen herumschleichen und einige Studien machen in der Menschenkenntniß. Mein Trauerspiel ist vielleicht fertig, dis ich zurücksomme. Es reift täglich weiter, gleichsam sponte sua in meinem Innern, so daß ich mit der Ausssührung wenig zu schaffen habe; die Berse gehorchen dann gerne. Welche Freude für mich, wenn ich das Stück im Hartmann'schen Hause vorlesen werde! Das Urtheil dieses Auditoriums, wobei freilich mein Mayer nicht fehlen darf, soll mich bestimmen, ob ich die Arbeit dem Publisum vorlege oder nicht.

Sonntags fruh. Ich schreibe Dir bie Fortsetung meines gestrigen Briefes beim Klange einer Orgel. Drüben in ber tatholischen Rirche ist Gottesbienst; Orgel und Gesang bor' ich beutlich herüber. Einst hab' ich auch zur Orgel gesungen und gebetet. Die Tage meiner Jugend, wo sind sie?!

Heute regnet es. Der trübe Tag, die Orgel, Du — in ber Ferne — Das ift Alles so wehmuthig!

D mein lieber Maher, ich bente recht innig an Dich. Du liebster Freund! Tein Bild liegt vor mir auf bem Tische, Dein liebes treues Auge blickt mich so freundlich an. Bringe unserer Mariette einen Kuß von mir für meine hentige Morgenfrende. Du solltest jest zweimal so oft zu Hartmanns gehen, als sonst, einmal für Dich, und wieder einmal für mich. Mit ber lieben Emilie aber sollst Du recht viel sprechen, besonders über ihre Malerei; sehd doch nicht so gleichgültig gegen das herrliche Talent! Es ist eine Wärme in ihren Vildern, eine innige Kindesliebe zur Natur, wie man sie selten antrifft. Wenn Du zu Schwabs kommst, grüße sie mir herzlich. Sie haben mir noch ein Lebewohl nachgesendet nach Weinsberg. Bon Amsterdam aus will ich an sie schreiben. Da fällt mir eben ein, daß ich Tienstag noch nicht reisen kann, ich muß hier noch

etwas erwarten, bas vielleicht erft Mittwoch eintrifft, bann aber geht es fogleich fort.

Beh' boch recht oft zu hartmanns und Reinbeds. Erbeitere auch Die gute Julie in ihrer ftillen tiefen Rlage, bas berrliche Mabchen. Dem armen Lottchen' wirb's zeitlebens nachgeben, bag fie bie Mutter nicht mehr lebend angetroffen bat; trofte auch fie. Doch ba gibt's eigentlich feinen Troft; es ift nur eine furze Beschwichtigung bes Schnierzes moglich. Bas macht benn ber alte Berr? ber liebe Bater fo berrlicher Töchter? Er gehört unter bie Menichen, welche ich mir am besten vergegenwärtigen tann. 3ch feb' ibn bor mir fteben mit feinem iconen Ernft und feinen wirthlichen Augenbrauen. Wenn Du Bopprit fiehft, gruße ihn freundlich, ober follen es hartmanns thun. Er hat mir einen febr maderen Brief nach Beinsberg gefdrieben. Der Mann hat meine vollste Achtung. Da bat bas Schicffal wieber einmal ein Baar orbentliche Lente aufammengebracht. 2 Ich freue mich fcon, in Beibenheim einmal eingufprechen bei meinen Freunden. Bis ich aus Amerika gurudkomme, wird überhanpt Manches im Reinen fenn. Auch Deine liebe Frau wird ben fauern Tag überftanben haben. Gott ftarte fie barauf. Meinem fleinen Bathen will ich ein Spielzeug aus Amerita mitbringen. Lag ibn boch Mar beifen; es wird boch gewiß ein Bube, ober ift vielmehr ichon einer.

Lebe wohl, mein Maber! — gruffe mir Frau und Rinder, befonbere mein Minele von Deinem Niembic.

Schreibe mir Deinen nachsten Brief nach Amsterbam poste restante. Leb' wohl!

Benn Du an Uhland ichreibst, taufend Gruge!

# Niembsch an Aerner in Weinsberg.

Mannheim, 23. Juni 1832.

Du mein lieber Rerner!

Bar' ich icon wieber gurud aus Amerita und bei Dir, mein Bergensfreund! Ich habe eine große Gehnsucht nach Deinem lieben Saufe.

<sup>1</sup> Bartmann.

<sup>2</sup> Georg Bopprit und Mariette Bartmann.

Bielleicht sitzen wir die nächsten Winterabende beisammen, und ich ergähle Euch von meinen Irrsalen. Ich bringe Dir und Deinem nud meinem lieben Ritele noch einmal den herzlichsten Dank für Eure Liebe und Gastfrenudschaft; ich werde sie in meinem Leben nicht vergessen. Unter Anderem! Bergesset doch den rothen Wein nicht zu trinken, der noch in Eurem Keller ist. Denket dabei an mich. Was macht Niewiarowich? Er soll anch ein gutes Glas bavon trinken und ein recht herzheiteres Gesicht dazu machen; es werden ihm wohl auch noch bessere Tage kommen. Grüße mir ihn und alle Deine Lieben herzlich von Deinem Niembsch.

Hier erhältst Du bas Gebicht für meinen Herrn Onkel. Möcht' es ihm boch gefallen!

Uebermorgen, b. i. Sonntag früh, fegl' ich nach Amfterstam; ben

Leb' wohl, mein Rerner, hab' mich lieb!

An meinen Matushinsth will ich von Amsterdam schreiben. Gruße unr ihn recht. Mich freut es, daß Alles gut ihm geht. Der Eschenmager ist halt eine prächtige Person! Gelt, Kerner?

3ch fuffe Dich, mein lieber Alter; ewig und total Dein Riembsch.

# Niembich an Emilie Reinbeck in Stuttgart.

Muf bem Rheine, 2. Juli 1832.

Die schönen Gestade bes Rheins schwinden an meinem Kajutenfenster vorüber, mahre Sinnbilder meiner Freuden bei Ihnen, bie mir auch so vorüber schwanden; auch grüne, ewig grüne Gestade sund meiner Erinnerung, bie sich so gerne barauf zurück flüchten wird aus ben Wellen meines bewegten Lebens.

Die Rheingegenden find wirklich allerliebst. Stille, befcheibene Schönheit ist ihr Charafter, wie ber einer schönen beutschen Seele, wie ber Ihrige: Nie hab' ich so schöne Dörfer gesehen, so viel Ruinen und

<sup>1 &</sup>quot;Auf ein Faß zu Dehringen." .

<sup>2</sup> Matusbinsto, welcher nunmehr in Tübingen ftubirte, um bas Dofterat in ter Medicin zu erlangen, war bort selbst bei Professor Sichenmaber sehr wohl gelitten.

Rapellen, wechselnd mit frischen Balbern, Beingarten u. f. w. Rur Schabe, bag bie Menschen gar so schredlich fleißig find und jedes Flecklein Erbe bandigen.

Hatten Sie vergnügte Tage in meinem geliebten Reuftättle? ' Mich freuet es recht sehr, daß Sie gerade dieß gewählet haben zu Ihrer Erholung. Ich habe ein paar sehr vergnügte Tage bort zugebracht. Es sind viel Gedanken dort zu holen. Ich sand bort manches Bild, mancher meiner Einfälle muß bort noch herum spucken im Thale; sind Sie nicht bavon geneckt worden?

# Niembich an Rart Mager.

Umfterbam, ben 25. Juli 1832.

Lieber Freund!

Tausend Dank für Deine lieben Briefe, Deine munderschönen Gebichte. Fahre fort zu bichten, es kommt immer besser; und sen nicht schläftig im Bunkt ber heransgabe.

Meine Reife war im Gaugen nicht angenehm. Mein Baf machte mir viel Aufmertfamteit und Borficht nothig. Das absolutistische Gefindel in Maing, befonders aber in Rheinpreußen, fragt nach Baffen mehr als ich geglaubt hatte. Dit Gulfe meines Schiffmanns tam ich burch. An ber hollanbischen Grenze aber war's ant argften. Mein abgelaufener Bag tounte taum für eine halbe Legitimation über meinen Stand u. f. w. gelten. Der Bürgermeifter in Lobith, bem bollanbifden Grengorte, machte Dliene, mid jurud zu fchiden. Bum Glud traf ich in bem fleinen Refte einen enthusiaftischen Musiker in ber Berfon eines Bollbeamten. Diefer, abgeichnitten von jeber musikalischen Seele in feinem miferablen hollanbiichen Fleden, ichnappte nach mir, wie nach einem Lederbiffen. 3ch mußte mid fcon bequemen, Die icheuflichsten Duetten für Biolin' und Rlarinett' mit bem Rerl täglich mehrere Stunden burchzuhumpeln; dafür empfahl er mid bem Bürgermeifter. Es murte eine mufitalifche Abentunterhaltung (?) gegeben, wobei Seine Bürgermeisterliche Gnaben zugegen und über meine Baffagen auf ber Beige bermagen entzudt zu fenn beliebten,

Babeort bei Waiblingen.

raß sie mir die Passage über die Grenze durch die Finger sahen. Morgen endlich geht es nach Amerika. Ich bin froh aus Holland zu kommen. Mein Schiff wird vielleicht nur vier Wochen in Amerika bleiben und mich gleich wieder mitnehmen. Der Kapitän ist ein sehr braver Kerl, mit dem ich freundschaftlich stehe. Leb' wohl mit Deiner lieben Frau und Deinen lieben Kindern. Ich bleibe ewig Dein Niembsch.

### Niembich an Emilie Reinbeck.

Amfterbam, ben 25. Juli 1832.

Amfterdam ist ein wahres Ungeheuer von Stadt mit seinen Kanälen, jahllosen Schiffen, Windmühlen u. f. w. Die letteren allein schon könnten mich aus Amsterdam vertreiben. Mir wird übel, wenn ich lang einer Windmühle zusehe. Es sieht aus, wie wenn ein besossenser Kerl sich aufrasste, mit ausgebreiteten Armen nach Lust schnappte, um gleich wieder niederzutaumeln. Ein schändlicher Anblick! — Einen angenehmeren Eindruck hingegen machen die Glockenspiele an den Thurnuhren, die einen boch sanst und gelinde mahnen an die verlornen Stunden, und sie uns gleichsam sortschmeicheln, während und der dunpfe langsame Glockenschlag unserer gethischen Thurme in Deutschland so strassend und bitter in die Seele schlägt. Besonders angenehm ist dieses Glockenspiel bei Nacht. Ich tann es nicht hören ohne den wehmüthigen Bunsch: Möchten doch meine Stunden eben so harmonisch zusammenklingen wie die Glocken!

Das hiefige Mufeum hat herrliche Gemalbe. Bon unferem Lieblinge Ruisoael sind zwei Stüde ba. Ein Bafferfall von wunderbarer Schönbeit. Auf teinem Bilbe hab' ich so naffes Baffer gesehen; man nung beinahe zuruchpringen, um nicht überschüttet zu werden. Die ganze Berglanbschaft voll ber göttlichen geheinunisvollen Schwernnth dieses Meisters!

D Ruisbael!

Ausgezeichnet fand ich einige italienische Landichaften von Nitolaus Berchem. Das Charafteristische barin scheint mir eine gewisse phantastische Bewegung, 3. B. auf bem einen Bilbe eine heerbe babenber Stiere in töstlicher Gruppirung, besonbers gut ber eine Stier, ber aus ber Fluth aufspringt und ben Kopf nuthwillig zwischen bie Fuße wirft. Auf einem

andern Bilbe ift ber Wind im Gebufche meisterhaft ausgebrückt, und ein hirtenknabe, ber seine Schafe zusammentreibt. Ein in ber Abendsonne glübendes Buschwerf ist ebenfalls herrlich von ihm gemalt. Widerlich kontraftirt gegen diesen Meister Nikolaus Bauer mit einer wallenden See. Speckichter himmel, ditto Wasser. Der berühmte haarlem hat mir nicht gefallen; sein Kindermord von Bethlebem ist fehr kalt.

Rur noch ein Wort über eine weinenbe Magbalena von Correggio. Das wäre mir bas liebste Bild in ber ganzen Sammlung. D Freundin, tönnten Sie boch bie schmerzliche Grube über bem linten Auge seben und biese rebenben Thranen!

Dieg find meine letten Worte auf lange. Heute noch ober morgen fruh reif' ich nach Amerika. Mein Kapitan ift ein vortrefflicher Mann, mit bem ich fehr gut stehe. Die Reife wird angenehm werben.

Bu tiefem Briefe wird bemerkt: Wie fehr Niembsch die Kunst liebte, erhellt aus seiner Aeußerung: "Das Menschenwerk geht doch über Alles! Ein Titian — das macht einen unauslöschlichen Eindruck auf mich! Ein Titian ift mir mehr als das schönste Alpenthal." (Niendorf. 216.)

# Niembich an Schurg.

Amfterbam, 25, Juli 1832.

Lieber Bruber !

Morgen reif' ich nach Amerika. Hier fend' ich Dir meine alten Päffe zuruck mit ber Bitte, mir einen neuen auszuwirken auf ein Jahr zu einer Reise nach Frankreich und England.

3ch hatte Dir fruher gefchrieben, aber eine fehr langmierige Rheinreife und taufenb Geschäfte haben mir jebe Corresponden verleibet.

3ch fann Dir nichts ergablen, benn ich mochte Dir alles ergablen.

Balb tomm' ich zurud, und zwar mit bemfelben Schiffe, bas nur acht Wochen in Amerika bleibt.

Bas macht Dein Speckbacher? Doch Du kanust mir ja nicht mehr antworten; ich will ben waderen Kerl felber fragen, wenn ich zuruckkomme.



Entschuldige meine Klirze, ich habe heute noch Manches zu besorgen. Gen ruhig, Bruber, über meine Reife, fie wird angenehm und furz ausfallen.

Auch Du, meine liebste, beste Schwester, fümmere Dich nicht; wir werben balb unfer Zusammensehn um so glüdlicher genießen, je langer wir getrennt waren.

Un meine Freunde viele bergliche Gruge.

Lebt wohl, 3hr lieben Kinder: Toui, Kati, Lori, Bepi, Refi! ich bring' Euch was mit aus Amerika.

Meine Gebichte find längst gebrudt; Cotta wird sie aber wahrscheinlich erft zur Michaelismesse ausgeben. Im Musenalmanach für's nächste Jahr findest Du einige neue Sachen von mir.

Lebet wohl, meine Lieben! Guer treuer Bruber Riembich.

### Derfelbe an Denfelben:

Amfterbam, 27. Juli 1832.

3d habe Dir vorgestern einen fehr fluchtigen Brief gefchrieben, weil ich glaubte, ben folgenden Morgen abreifen zu muffen. Das bat fich unn um einen Tag verfpatet. Das Schiff, womit ich reife, beifit Baron van ber Rapellen, ein Oftinbienfahrer, ber biegmal einen fleinen Abstecher nad Baltimore macht, wo ich alfo, mit guten Empfehlungsbriefen ausgeruftet, lanben werbe. Dein Rapitan Tolen ift ein febr fibeler Raug, mit bem fiche angenehm machen wirb. Er ift fo gefällig, mir von feinen eigenen Zimmern eines abzutreten, wo ich alle Bequemlichkeiten habe. Sein Mohr und mein Philipp bedienen une. Diefer Philipp näulich ift mein Bebienter; ein mahrer Balbteufel, aber freugbraver Rerl; er reist mit mir nach Amerita. 3ch werbe mir bort eine Strede Lanbes faufen von etwa taufend Morgen, und ben Philippum als Bachter barauf feten. Ein gewiffer Ludwig S., Zimmermeister, aus Burttemberg, geht auch mit fammt feinen Göhnen und tauft fich ebenfalls an in Amerita. Diefer ift nun ber rechtschaffenfte tuchtigfte Daun, ben ich jemals aus berlei Stände fennen gelernt habe; ber überninmt bie Dberaufficht. Der gange Bertrag wird natürlich vor Gericht ratificirt. In brei bis vier Jahren hat sich bann ber Werth meines Eigenthums wenigstens auf bas Sechsfache gesteigert. Lächle nicht, Anton, es liegen sichere Berechnungen vor. Der Antauf bes Landes macht von tausend Morgen etwa 3000 fl.; in vier Jahren ist alles kultivirt, und bann kann es, wenn es gut geht, 3000 fl. jährlich tragen. Ich kann mich auf meine Leute ganz verlassen, und eine gute Reute in Desterreich genießen. Der schlimmste, aber undenklare Vall wäre, daß sie mir ein Jahr lang meine Reute nicht schickten; dann wär' ich halt gezwungen, nach Amerika zu schreiben an ein Handelshaus, den ich empschlen bin, oder einen anderen Rächter sehen zu lassen, den ich empschlen bin, oder einen anderen Rächter sehen zu lassen, oder selbst hinzureisen. Ich sehe schon Deinen Toni durch die amerikanischen Wälter mit der Büchse herumstreisen, und seine großen Augen scharf aufreißen, wie er's seht schon thut, und den Hahn spannen und einen Bären niederknallen.

Die Reise wird ungefähr sechs Wochen bauern; brei bis vier Wochen bleib' ich bort, so baß ich mit Ente Oktober bei Ench senn, ober wenigstens wieder in Europa. Ich habe einige Hoffnung auf eine Anftellung. Mündlich mehr hierüber. Meine Gedichte sind bereits zienlich bekannt und ich habe einen guten Namen. Besonders Uhland stellt sie hoch, was mich am meisten frent. Die Stelle eines Doctor legens an der Tübinger Universität hätt' ich schon bekommen können; ich burfte nur ein philosophisches Doktordilom nehmen, was eine nachte Formalität ist und höchstens 100 sl. kostet; aber ich mag mich an nichts binden. So viel hab' ich indessen, und baß er mir hiezu alle seine Blätter: Morgenblatt, Hesperus, politische Annalen u. a. sehr artig eröffnet hat. Berhungern kann ich nicht mehr, aber ein reicher Mann kann ich werden in Amerika.

An Schleifer hab' ich ein Lebewohl geschrieben. Unter anderem: Ein gewisser Ritter ist mir 160 fl. schnleig. Er ist wahrscheinlich im I.... Raffeehause zu erfragen; und wenn er dort nicht zu erfragen ist, so wird man Dir seine Abresse in H... & Raffeehaus geben können, wo er gewohnt hat. Er nung aber glauben, ich seh in Geldnoth, sonst gibt er Dir nichts. Bon meinem Plane sage, Du wissest nichts; ich seh in



<sup>&#</sup>x27; Es ift berfelbe, welchem Riembich aus einer Spielverlegenheit half.

Amfterdam, warte auf Gelber z., er niechte Dir boch die Summe ausgahlen. Dann behalte es, bis ich tomme ober schreibe. Auch den neuen Bag behalte so lange. Sage dem —: Du habest mit meinen Gelbangelegenheiten sonst nichts zu schaffen; wisselt also nur, daß ich in Berlegenheit sey. Lüge nur recht, lieber Bruder; es schadet nichts.

Muß Dir wieber einmal ein Gebicht fchiden: "Frühlings Tob."

Dieses Gebicht seh mein letzter Gruß aus Europa an Dich, lieber Bruber, und an Dich, Du meine liebste liebste Schwester. Gott seh mit Euch und allen Euern lieben Kindern, ich füsse Euch herzinnig. Euer treuer Bruber Nicolas.

### Miembich an Mager.

3m Schiff Baron van ber Kapellen, Rhebe von Terel, 1. Aug. 1832.

#### Bergensfreund!

In brei Stunden geht es endlich in die See. Wohl ist das Seeleben ein erhabenes, wie Du sagst. Aber das Leben in einer Seestadt
hat für mich wenig Reizendes. Amsterdam hat mir wenig gesallen. Die Häuser sind alle sehr klein (schmal), so daß eine Amsterdamer Straße aussieht wie grobe, geschmacklose Mosaik. Und die Windsmihlen! Holland hat sehr schöne Mädchen und sehr schöne Kühe, was übrigens ziemlich auf Eins hinausläuft (in puncto des Witzes). Die Holländer sind strenge Kaussente, aber gefällig und artig. Doch ich habe keine Zeit, Dir da Reisemerkwürdigkeiten zu schreiben. Ich muß schließen und habe noch was sehr Oringendes Dir zu sagen, nämlich: bleibe so mein Freund, wie Du es dis jest gewesen; es wäre mir unerträglich, müßt' ich Dich nach meiner Rückkehr erkaltet sinden. Gib das nie zu, sieber Mayer! Ich bleibe Dein Freund, so lange noch was von mir da ist.

Leb' wohl, herzlichen Gruß Deiner Frau, Deinen Rinbern. Leb' wohl, Freund! Dein Riembich.

Der Berr Ritter gabite, wenn auch freilich nicht fogleich; aber er gabite boch endlich.

## Miembich an Emilie Reinbeck.

3m August 1832.

Ein fleines Unglitd, bas unfer Schiff getroffen, balt une noch im Ranal von Terel jurid; als wir nämlich an einem anteren Schiffe vorbeifuhren, fliegen wir bamit jufammen, und es brach uns eine Segelftange. Run ift aber ber Schaben wieber gut gemacht, und in brei Stunben geht es endlich gewiß in bie Gee. Der Eigenthumer bes Schiffes, Berr Beftermann aus Amfterbam, bat uns bis bieber begleitet, und ift fo gefällig, biefen Brief in bie Stadt gurudgunehmen und gu bestellen. Meine Reife wird hoffentlich fehr angenehm werben. 3ch habe ein gang attiges Stubchen in ber Rajute, wo ich gang und gar ifelirt bin bon bem graufigen Bolle ber Auswanderer. Da hab' ich Plat genug, um ju lefen und zu fcreiben, meine brave alte Beige zu ftreichen, und an Sie und andere liebe Freunde zu benten. Ginige Blide in bie Gee maren mir bereits gegonnt. 3ch glaube, ich werbe eine leibenschaftliche Liebe jum Deere faffen. 3ch fpure icon ben Reichthum von poetischen 3been, bie mir Die Ratur auf meiner Reife entgegenstreuen wirb. Aber noch ift es eaft eine buntle Ahnung. Dft ftirbt auch eine ganze Brut bavon in meinem Innern ab, ohne bag fie je wieber gewedt wirb. Bielleicht geht mir's ba auch fo. Aber ich hoffe bas Befte.

Das Schiff, womit ich reise, wird vielleicht nur sechs Wochen in Amerika bleiben, bann nach Amsterdam zurücksommen, und solchensalls mich wahrscheinlich mitbringen. Es ist aber auch möglich, baß es von Baltimere bald nach Oftindien abgeht, und — vielleicht mich mitnimmt. Ungeheuer reizend wäre die Reise nach Java. Ein kleiner Abstecher auf ben Cap, auf die Insel St. Helena, sehr reizend.

Bur Bervollftändigung bes Bilbes ift hier Einiges nachzutragen, beffen in ben Briefen von Lenau felbst zufällig teine Erwähnung geschah, wenigstens infoferne biefe zu meiner Kenntniß gelangten. Kerner schrieb mir am 24. October 1850:

"In meinem Gartenhause wohnend, bereitete sich Riembich zu feiner Reise nach Amerika vor, machte Einkause von Beifigeug, Stiefeln, Baffen, und freute sich gar fehr auf bie Urwälber, um bort Opoffums, ein Thier,

bas fich tobt ftellt, fobalb man ihm auf ben Sals fommt, ju fangen. Bon bier (Weinsberg) tam er mit mir und bein Polen Matufbinsth (einem Flüchtling aus Warfchau, bem ich Berberge gab) oft ngch Dehringen, wo ich einen Schwager hatte, ben Rentamtmann Chemann; ba mar er immer febr vergnugt, auch auf Ballen. Mein Schwager bewog ibn, ein Gebicht auf ben Reller bes Filrsten Sobenlobe Dehringen zu verfertigen. Es fteht in feiner Sammlung, wurde auf eine Tafel gefchrieben, und bangt an einem Faß bes Einganges zu biefem großen Reller, in bem Die Weine auch für einen Ungar berrlich munbeten, und wo wir une oft ergötten. Er fdrieb zu bicfem Gebicht noch einen mertwürdigen Brief an meinen Schwager, ben er nur "Berr Ontel" bief, welcher Brief mir aber (es ift mir arg!) verloren ging. Merfwilrbig war mir, bag er in biefem Brief fdrieb: "er werbe auf bem Meere, fo oft er einen Bogel vom Lande herfliegen febe, ""Berr Ontel! Berr Ontel!"" rufen; bann murben ibn bie Matrofen für mabufinnig halten und über Bord merfen." Go fpielte er auch fouft oft mit bem Wahnsinnigwerben. Ginmal ftellte er fich auf einer Reise von mir nach Stuttgart mit jenem Bolen völlig mabnfinnig (ans Scherz), und brachte bamit eine frembe Frau, Die mit fuhr, fehr in Schreden.

Ich bat ihn, als er zur Reise nach Amerika Anstalten machte, inständig, nicht bahin zu gehen; allein die Verstellungen, bie er sich von ben Urwäldern, von bem Ansause eines solchen Walbes und von ber Freiheit in Amerika machte, ließen ihm keine Ruhe, und es hatte traurige Folgen für ihn.

Bon meinen Gedichten war ihm immer bas liebste (was ich nicht recht begreise) bas, bas überschrieben ist: "bas braune Bübchen.". Dieß liebte er immer ungemein und sagte: er wüusche nur, es gemacht zu haben.

Wie loder und leichtbeweglich sein Nervengeist war — nas bei den Sommambülen 3. B. zum zweiten Gesicht, zum Sichselbstehen, zum heraustreten aus sich, die Beranlassung gibt, und was auch bei Goethe, und vorzüglich bei Lord Byron der Fall war — beweiset folgendes Ereignis. Wir sassen einmal nach dem Nachtische, er, ich und meine Gattin, als er auf einmal im Gespräche verstummte, und als wir auf ihn blidten, jaß er starr und leichenblaß auf dem Stuhle; im nächsten andern Zimmer aber, in dem sich kein Mensch befand, singen Gläser und Tassen, die dort auf Tischen standen, auf einmal klingelnde Töne zu geben an, als würde von jemand an sie geschlagen. Wir riesen: "Niembsch, was ist dieß?" Da suhr er plötzlich zusammen und erwachte wie aus magnetischem Schlase, und als wir ihm von jenen Tönen im andern Zimmer während seiner Erstarrung erzählten, sagte er: "Das ist mir schon öfter begegnet; meine Seele ist dann wie außer mir." — Neinbeck behauptete einmal sest: Niembsch seh elnmal im Gange seines Hauses auf ihn zugekommen, zu einer Zeit, wo sich derselbe gar nicht in Stuttgart besunden habe."

Dieß von Lenau's Freund, bem Dichter und Arzte Kerner. — Die obenerwähnte Wahnsinnspielerei berichtet die Wiener allgemeine Zeitung für Theater u. s. w. vom 19. März 1851, Z. 66, folgendermaßen ausführlicher:

"Zum Wahnstein schien seit je vorherrschende Neigung in Lenan zu sehn. Wir wissen, daß er einnal auf einer Reise, die er mit einem Freunde in Württemberg machte, als er im Eilwagen mit ihm unangenehmen und langtweiligen Menschen zusammenkam, dieselben durch verstellten Wahnstim vertrieb. Sein Begleiter nußte ihn, einer heimlich genommenen Berabredung gemäß, für einen Geisteskrausen ausgeben, der ins nächste Irrenhaus gebracht werden solle. Und um die lästigen Theilsnehmer der Gesellschaft von der Wahrheit dieser Angabe zu überzeugen, soll er — wie der Freund später, nicht ohne Schauer, erzählt hat — den Verrückten mit einer solchen Meisterschaft gespielt haben, daß nicht allein die, von dem frevelhaften Spiel des Dichters nichts ahnenden Reisegeschrten, sondern auch Lenan's Freund selbst davon die zum Entsehen erschlittert wurde.

Als bie unangenehmen Gafte burch diest Beginnen wirklich glücklich entfernt worden waren, gab Lenau natürlich sogleich seinen Wahnstinn aus, versicherte aber auf das befremdliche Erstaunen seines Freundes über die Bolltommenheit, mit welcher er die Geisteszerrüttung dargestellt habe, daß er im Ernst schon oft sich mit der Besürchtung geängstiget: er könne einmal den Berstand verlieren. "Du kennst die Geschichte von Phaeton und den durchgehenden Sonnenrossen!" sagte er damals, indem er melancholisch

lächelnb hinzusette: "Wir Dichter find alle solche phantastische Bagenlenter, die sehr leicht einmal von ihren eigenen Gedanken geschleift werden können!" —

Die Thatsache trifft hier mit Kerners vollglitiger Anführung im wesentlichen überein. Dieselbe geschah Ende Mai 1832, als Niembsch und Matushindly von Beinsberg nach Stuttgart reisten, jener, um seine Freunde der noch einmal vor seiner Absahrt nach Amerika zu sehen, dieser, — nachdem er von Niembsch wegen dessen dereits gesunkener Mittel nach Amerika nicht mehr mitgenommen zu werden vermochte, wie früher beabsichtigt worden war, — nun von Stuttgart weiter nach Tilbingen zur Anhörung ber ärztlichen Borsesungen zu geben.

Ein fehr merkultbiger Umstand ift auch, daß Kerner am 24. Februar 1832 an Niembsch in Heibelberg schrieb: "Auch sagte man sich bort (in Stuttgart), ein Mädchen von Dehringen, mit bem Du getanzt, seh bald barauf wahnstinnig geworden, und halte sich nun immer für eine Königiu von Ungarn." Dieser Scherz wird sich nach einem Dutzend von Jahren gar sonderbar verkehrt erfüllen. Tanzen hab' ich Lenan nie gesehen, und so wird er es auch wohl auf den Bällen zu Dehringen nicht gethan haben. Ein solcher Ball mag dagegen die Beranlassung zu Lenau's, um jene Zeit entstandenem schönen Gedichte: "Der Mastenball," worin er auch seinen Entschluß, nach Amerika gehen zu wollen, ausspricht, gegeben haben.

Eine ernste Barnung theilte Kerner seinem Freunde in der Salfte Mai mit. Es hatte nämlich Jenem sein Oberamtmann ein Schreiben lefen laffen, bas er von ber Regierung erhalten, bes Inhalts:

"N. N. in Stuttgart habe an die Regierung das Ansinnen gestellt, eine von ihm zum Behuse der Auswanderung nach Amerika errichtete Actiengesellschaft zu sanctioniren u. s. w. Die Regierung habe sich von N. N. Plan und Actenstüde geben lassen, aber gesunden, daß seine Boranssseungen salsch sehen und das Ganze gar keine Garantie habe, so daß sie für Pflicht halte, damit nicht Theilnehmer in Schaden gerathen, vor herrn N. N. und seinen Unternehmungen warnen zu lassen u. s. w."

Niembsch nahm aber biese Warnung entweber nicht genug zu Herzen, ober er ließ sich zu leicht wieder beruhigen, benn er blieb bei bieser Gesellschaft und reiste mit ihr ab. Allein schon die Berzögerung in ber

Abreife ber Auswanderer machte übles Blut und bie Erbitterung muchs, als Beforberung und Berforgung nur ichlecht ben gerechten Erwartungen entsprachen. Als ber Unternehmer mit feinem Bruber endlich Anfangs Juli auf bas langfam rheinabwarts fegelnte Schiff nachtam, brach ber Sturm gewaltig gegen ihn los. Balb barauf gelangte burch Rerner bie Nachricht nach Stuttgart, einer ber Auswanderer habe an feine Eltern nach Dehringen gefchrieben: Riembich hatte ihm bie Bermaltung feiner Angelegenheiten bei ber Schiffsgesellschaft übergeben, und ware ftatt nach Amerita, nach Defterreich abgereifet. Diefe Nachricht fant auch Glauben, ba man wußte, bag Riembich bereits Berbruf und Berluft bei ber Befellschaft gehabt und ihm bie Freude an ber Reife fo ziemlich benommen worden fen; auch mochten ftaatsburgerliche Rudfichten auf jenen Entschluß Einfluß gefibt haben. Allein bie Sache nahm eine andere Wendung. "Die armen Leute, unter benen viele ohnebieß nur fcmerglich vom Baterlande ichieben, ba zumal bie Rinber beim Berlaffen ber geliebten Beimath oft laut jammerten: "Richt nach Amerika! Richt nach Amerika!" erwählten Niembich, als ben weitaus angesehenften und gelehrteften unter ihnen, zum allgemeinen Sachwalter und beschworen ihn, ihnen Recht und Gerechtigkeit zu verschaffen. Niembich errichtete einen altbeutiden offenen Schöppenftuhl', wogu er bie vertrauenswürdigften Danner erfiefen lief, und jog ben Beschuldigten ju ftanbhafter Reb' und Antwort. Als alles, wie Rechtens, verhandelt und ber Angeklagte feiner Bertragsverletungen flar überwiesen worden war, fällte Niembich bas Urtheil über ihn und ließ ihn in Bollziehung beffen unter bas Berbed bes Schiffes in ftrenge Saft feten. Spater aber, es mochte ichon in Solland gemefen fenn, berflagte ber Berichtete ben Richter vor Bericht wegen angemaßter Gewalt und eigenmächtiger Freiheitsbeschränfung, und es fehlte nicht viel, baf nicht ber vorige Richter von ber befugten Beborbe an bes Berichteten Blat gefett worden mare, wenn nicht allzubentlich vorgelegen batte, bak er nur auf guten Grund bin und aus eitel Gerechtigfeitsgefühl alfo geamtet. - So ungefähr lautete, mas mir Niembich im Spatjahre 1833 von bem Staatsbegebniffe mindlich mittheilte, und mas auch mit bem von Auerbach im "Deutschen Museum" 1. Jahrgang, 1. Beft, S. 53 furg Erwähnten ziemlich übereintrifft. Ich erkannte barin gang meinen Schurg, Benau's Leben, I.

entschiebenen, fühnen, rechtseifrigen Bruber. Schließen wir aber einmal vom Rleinen aufs Große; es erweiterte sich bas schmale Schiffsverbed zu unermeßlichem Lande, bas häuslein geprellter Auswanderer zu einem mächtigen, jedoch niedergedrucken Bolt; man erhebe ben eigennützigen, gewinnstücktigen Unternehmer zu irgend einem erbarmungslosen Zwingherrn — was wird alsbann Lenau, und wie ergeht es ihm sobann?

Ich meinerseits glaube, in Bezug auf die im Jahre 1848 allgemein gehörte Frage: was würbe jetzt Niembsch thun, wenn er gesund wäre? Daß er sich damals, wie jedermann, der allgemeinen Begeisterung hingegeben, ja sich vielleicht mit an die Spitze der Entzückten gestellt, aber von dem traurigen Gang der Entwickelung bald enttäusicht und zurückgescheucht worden sehn würde. Für keinen Fall hätte es ihn in seinem engeren, bald darauf von Desterreich losgerissenen Geburtslande Ungarn auch uur kurze Zeit an eines Kossuth Seite gelitten, ihn, "desseu Groll in des Bolkserretters Ruhmgewand verhüllte Schusse empörten, und der das Königthum, verlassener Bölker Baterhaus und Hort, den himmelsgaben reihte." (S. Dichterischer Nachlaß. Protest.)

Riembich mar in feiner Zuneigung infoferne fehr treu, bag er, wen er einmal berglich liebte, taum je mehr zu lieben aufhorte, aber in bem Dafe feiner Liebe mar er etwas veranberlich. Go fchlof er fich unter ben Freunden, bie er gu jener Beit in Schwaben gewann, anfänglich febr warm und innig an Schwab und beffen Gattin, welche ibm feine Schwefter zu erfeten verfprach, fobann an Lotte, bierauf an Rarl Daber, barnach an Kerner, und enblich an Emilie Reinbed. In ber bufferen Ginfamteit, welcher er fich zu Beibelberg überließ, mar nebst bem Umgange mit einem fehr ehrenwerthen jubifchen Becheler, ben er fehr liebte und nie andere ale: "Bater Zimmern" nannte, bann nit beffen Gobne Abolph und ber freundlichen Gattin beffelben, ferner auch mit Brofeffor Bopfel und endlich mit zwei Brüdern Gidhorn, guten Biolinfpielern; obwohl noch Anaben, bie er febr liebte, und oft halbe Tage lang um fich batte, ber Briefwechsel mit Daper feine vorzüglichfte Erheiterung. Um Beihnachten 1831, wo Riembich einer Gemuthetrantheit ichon febr nabe ftanb, nahm er auf eine Boche feine Buflucht zu Maper in Baiblingen.

Mle fich Riembsch auf seinen großen Weg begab, erfreute er seinen

lieben Freund Mayer bamit, baß er ihm von Beinsberg ein noch von seinem Bater herrührendes kleines vierediges Meerschaumköpschen zur Erinnerung zusandte. Bas Niembsch laut seines Briefes an Mayer aus Deidelberg ben 9. Juni 1832 etwas verstimmt hatte, mag auch eine Mittheilung Mayers an ihn gewesen sehn, daß die Leute an seiner Abwesenbeit bei der Bestattung der Geheimräthin Hartmann Ansangs Mai 1832 (er machte aber bald darauf eigens eine Reise von Beinsberg nach Stuttgart, um der verehrten Familie sein Beileid zu bezeigen), herumzubenteln sich herausnahmen.

Bwei fehr nennenswerthe Manner ftrebten bamale nach Lenau's Befanntichaft: ber ihm von Schwab am 12. Janner 1832 ale "geiftvoller Dichter und feelenvoller Menich" nach Beibelberg jugefchidte Baron von Sternberg, und ber gottvolle Toubiditer Menbelsfohn-Bartholby. fuchte bei einer nächtlichen Durchreife burch Beibelberg Lenan auf. Man wedte biefen um elf Uhr Nachts aus bem erften Schlafe. Bom grellen Lichte beleuchtet, bas ein Rellner bes "Ronigs von Portugal" in ber Sand hielt, ftebt ein Mann im ichmargen Fract vor bem Bette. "Ich habe einen Brief von Schmab an Sie," fagte er, "und wollte nicht weiter reifen, ohne Gie gefeben ju baben. 3ch gebe gleich wieber mit bem Gilmagen." Schnell wie er ericbienen, verschwand er. Morgens mar es wie ein Traum, bas bleiche intereffante Beficht. Erft im Jahre 1844 trafen fich niembich und Mentelssohn in Frankfurt am Main wieber. Mm 15. Marg 1832 um 6 Uhr Morgens, wo es an Lenau's Thure foling und laut "Riembich!" fdrie, mar Riemand von feinen Befannten in Wien ober in Defterreich geftorben.

Auf welche Anstellung Riembich einige hoffnung hegte (f. feinen Brief vom 27. Juli 1832), tann ich mich nicht mehr entfinnen; nur ist mir so buntel, als ware einmal auf die Möglichteit einer Anstellung in ber toniglichen Bibliothet zu Stuttgart gebacht worben.

Lieber Lenan's, die auf die eble Lotte fich beziehen, find: "Mein Stern" und "Ohne Wunsch;" solche aber, die feine hinreise nach Amerika uns vergegenwärtigen: "Die Rose;" "Am Rhein;" "An mein Baterland;" "Auf eine holländische Landschaft;" "Der Abschied;" "Die Seejungfrau;" "Meeresstille;" I. 245 und II. 69; "Banderer und Wind;"

"Der Schmetterling;" bann ans "Faufi" "Der Abenbgang;" "Die Reife:" "Der Traum;" "Der Sturm."

Bom Trauerspiele: "Barbara Radziwill," bessen Stoff er ber Geschichtsbichtung Bronitowski's: "hippolyt Borathnski" entnahm, und bas boch bei seiner Abreise nach Amerika schon ziemlich vorgeruckt war, ift leiber nichts vorhanden. Und nun nach Amerika!

### Miembich an Schurg.

Baltimore, ben 16. Oftober 1832.

Lieber, guter Bruber!

Rach einer febr langen Reife, burch gehn Wochen, bin ich enblich in Amerita angekommen. 3ch bin jest um ein Butes reicher, baf ich auch bas Meer fennen gelernt habe. Die nachhaltigste und beste Wirfung biefer Geereife ift ein gewiffer feierlicher Ernft, ber fich burch ben langen Anblid bes Erhabenen in mir befestigt hat. Das Meer ift mir gu Bergen gegangen. Das find bie zwei Sauptmomente ber Ratur, bie mich gebilbet baben: bien atlantifche Deer und bie öfterreichischen Alpen; boch möcht' ich mich verzugsweise einen Bogling ber letteren nennen. 3ch fann Dir nicht beschreiben, wie mir gu Muthe mar, wenn auf ber Gee jebes Luftchen fdwieg, jebe Welle ruhte, ber mube himmel fich aufe Deer legte, und jebes Leben, jebe Bewegung fich von unferm Schiffe gurud's gezogen batte, in biefer tiefen, grenzenlofen Ginfamteit; mit welcher Cehnfucht ich ba gurudbachte an meine lieben Berge, meine lieben Denichen in ber Ferne. Ich möchte fast behaupten, bas ftille Deer ift größer als bas bewegte, wie es benn fcon bem Auge ausgebehnter erfcheint. Es hat fich mir aber bas Meer auch in feiner Leibenschaft gezeigt. Starte Winte und ungeheure Wellen nahmen bas Schiff oft in ihre Mitte und fchleuberten fiche verächtlich in bie Banbe. Das war ein Schmanten, baß ich nicht aufrecht fteben tonnte; boch eben barin mag bas Beilfame liegen, bas Geereifen für ben Charafter bes Menichen baben. ich in meiner Rajute ftant und plotlich an bie Want geworfen murbe

<sup>1</sup> In Wien angelangt am 1. December.

wie eine willenlofe Rleinigfeit, fo emporte bas meinen Stolz aufe bitterfte, und je meniger mein äußerer Menich aufrecht fteben tonnte, besto mehr that es ber innere. Der Rampf mit ben roben Kraften ber Natur ift febr aut. Einmal batten wir auch einen mäßigen Sturm, bei bem ich aber febr gleichgültig mar. Der Rapitan zeigte mir mit beforglicher Diene gegen Norben eine tiefe fcmarze . . nicht Bolfe, fonbern Mauer, bie fentrecht aus ben Fluthen aufzuragen fchien. "Das tann einen ftarten Sturm geben!" mar feine Deinung, und alle Segel einzugieben, fein blitichneller Befehl. Es war ungefähr 10 Uhr bes Rachts. Der Kapitan mußte berglich lachen, als ich nach einigen Minuten wieber aus ber Raiute fam. im Semb, bas ich über bie Unterhosen binabbaugen ließ, und fagte: "3ch habe meinen Sterbefittel bereits angezogen." Die fcmarze Mauer rudte beran, fürchterliche Regenguffe fturzten berab, und bie Bogen brullten rafent um bas arme Schiff. Bas übrigens unfere Lage bebenklicher machte, obwohl ber Sturm nicht fehr heftig mar, wie ber Rapitan fagte, bas mar bie fchlechte Beschaffenheit unseres Schiffes. Bir maren bereits in tiefer Gee, ale une ber Schiffszimmermann anvertraute, bas Schiff tonne feinen fraftigen Sturm aushalten, indem es bebeutenb icabbaft feb. In einigen Stunden ging bas Unwetter vorüber. werbe aber in meinem Leben mit feinem Sollanber mehr fahren. boch eine fatale Empfindung, wenn man fich Abends in feine Sangematte legt und nicht weiß, ob bas Schiff in ber Racht auseinander geben werbe und man in ben Bellen erwache, gerabe auf fo lange, um bie Tobesangft noch recht zu fublen. Aber auch baran bab' ich mich gewöhnt. In folden Augenbliden bacht' ich gar lebhaft an Dich und meine liebe Schwefter, beren Ramenstag heute ift, und ber ich von Bergen Blud wünsche. 3a, liebe . liebe Therefe , Gott fegne Dich und geb' uns ein frobes Bieberfeben! Bon Rindheit an haben wir immer getreu zusammengehalten, wir haben bie fcone Beit ber Jugend miteinander verlebt. Du bift mein lettes, liebstes Erbftud meiner Jugenbtage, barum, und weil Du fo gut bift, liebe ich Dich auch wie meine Jugenbtraume. Wir zwei tennen wechfelfeitig Die frühefte Gefchichte unferer Bergen. Deine Freude ergangt

<sup>&</sup>quot; Sollte beißen: "gestern mar."

Luck

vie meinige, Dein Schmerz ben meinigen. Gott segne Dich, liebe Schwester! Ich will heute Dein Andenken recht seiern in meinem Herzen. Ihr werdet heute gewist auch viel von mir sprechen. Gott strafe mich, wenn ich nicht bald wieder bei Ench bin! Ich will nicht länger hier bleiben, als undedingt nothig ist, um so weite Reise nicht umsonst gethan zu haben. Ich will Dir bald wieder in Dein liebes Auge sehen, ich will bald meinen Anton sehen und seinen wadern Speckbacher hören, mit welchem ich, im Borbeigehen gesagt, in der Gesichtsbildung viel Aehnliches haben soll, wie mir ein Throser in Bahern von freien Stüden sagte, ohne daß von Speckbacher die Nebe war. Alle die Scenen meiner Seereise will ich Euch mindlich mittheisen; setzt nur Einiges über Amerika.

Den 8. Oftober betrat ich ben ameritanischen Boben jum erstenmale. Unfer Schiff lag noch in ber Chefapeathbay, an welcher Baltimore, unfer Landungeplat. Der Rapitan, ein Baffagier aus Burttemberg und ich fuhren in einem Naden ans Land. Wegen Untiefe fonnten wir nicht bis and Ufer fahren. Jeber fette fich auf einen Matrofen, und ich ritt alfo auf einem ftarten Rerl ans Lant. Der Anblid bes Ujers mar lieblich. Berftreute Giden auf einer Biefe, weibenbes Bieh und ein flafterlanger gerlumpter Amerikaner mit einer abenteuerlichen Marberkappe maren bas Erfte, was wir antrafen. Der Rapitan frug bie lebenbige Rlafter (ber Menfch war fo burr, bag man wirklich nichts als Lange an ibm fab) nach einem Laubhause, wo man Lebensmittel taufen tonne. Murmelnb und tabaffanent führte uns bie Rlafter ungefahr eine halbe Stunde weit ju einem recht hubschen Saus von Badfteinen. Die gablreiche Familie bes Bewohners empfing uns ziemlich artig. Die Weiber und bie Rinber waren febr geputt. Es wunderte mich febr ber Luxus in biefem einfamen abgelegenen Bauernhaus; weniger wunderte mich bas Auffallenbe, Bruntente, Gefdmadlofe im Anguge, befonbere ber Rinter. 3ch glaube, wenn ter Menich fich in ber Ginfamfeit putt, fo thut er es obne Beichmad. Befchmad ift ein Sohn ter Befellichaft, vielleicht ber jungfigeborne. Dan frebengte uns fofort Cider (ich mag ben Ramen bes matten Befoffe nicht mit beutschen Buchstaben schreiben), Butter und Brot. Lettere maren gut; aber ber Cider (fprich: Seider) reimt fich auf: "leiber." Der Amerikaner bat feinen Wein, feine Nachtigall. Mag er bei einem

Glafe Cider feine Spottbroffel behorchen, mit feinen Dollars in ber Tafche, ich fete mich lieber jum Deutschen und bore bei feinem Wein bie liebe Rachtigall, wenn auch bie Tafche armer ift. Bruber, biefe Ameritaner find himmelan ftinkenbe Rramerfeelen. Tobt für alles geiftige Leben, maustobt. Die Rachtigall bat Recht, bag fie bei biefen Bichten nicht einkehrt. Das icheint mir von ernfter tiefer Bebeutung zu febn, bag Amerika gar keine Nachtigall hat. Es kommt mir vor wie ein poetifcher Fluch. Gine Diagaraftimme gebort bagu, um biefen Schuften gu predigen, bag es noch höbere Götter gebe, ale bie im Munghaufe gefchlagen werben. Man barf biefe Rerle nur im Wirthshaufe feben, um fie auf immer zu haffen. Gine lange Tafel, auf beiben Seiten 50 Stuble (fo ift es ba, wo ich- wohne); Speifen, meift Fleifch, bebeden ben gangen Tijch. Da erschallt bie Frefiglode, und hundert Amerikaner sturzen herein, feiner fieht ben andern an, feiner fpricht ein Wort, jeder fturgt auf eine Schuffel, frift haftig binein, fpringt bann auf, wirft ben Stuhl bin, und eilt bavon, Dollars zu verbienen. Ich bleibe noch einige Tage bier, bann reif' ich jum Niagara und bann, wenn ich gute Belegenheit finbe, nach Saus. Auf ben Rataraft und bie Urwälber fren' ich mich febr. Das allein wirb, hoff ich, bie gange Reife reichlich lohnen. Geb fo gut, lieber Bruber, mir meinen neuen Bag, wenn Du einen befommen, wo nicht ben alten, nach Stuttgart ju ichiden unter ber Abreffe bes Bofrathe und Professors Reinbed, wohnhaft in ber Friedrichgaffe, 14. Reinbed ift mir ein fehr guter Freund, feine Fran aber nebst meiner Theres bas liebste Weib. Unter ben Madden fteht mein Lottden immer noch oben an, wenn ich auch feine Soffnung habe, bieg je geltend machen gu tonnen. Deine Bebichte find nun gewiß ichen in Deinen Banten; Cotta ift, wie mir Reinbeck hieher gefchrieben, mit bem Abfat fehr gufrieben. Reues hab' ich nicht viel gemacht. "Die Marionetten," beren erften Befang ich Dir unter ber Aufschrift: "Der Bang gum Eremiten" mitgetheilt, find nun in brei Befangen, ungefahr 500 Berfen, fertig; außerbem einige fleinere Bebichte. Gines ber letteren folgt bier gum Angebinde für meinen lieben Namenstag. Es ift mir fcmerlich gelungen, bie fonberbare Sehnsucht nach ber Tiefe bes Meeres hinein gu legen, wie ich fie empfunden. Daß es Seejungfranen gibt, halt' ich für tein Mährchen. Glaubwürdige Seeleute haben versichert, solche erblicht zu haben. Vide: Schuberts Ansichten von ber Nachtseite ber Natur. Atlantica I.

Taufend Kuffe an alle Eure lieben Kinder! Die Idee, in Amerika Land ju kaufen und burch einen Bachter bearbeiten zu laffen, hab' ich nicht aufgegeben; es ift dieß auf jeden Fall eine fichere Art, fein Geld anzulegen und fehr gut zu verzinfen. Biele Gruße an Klenun, Berke ze. Ewig Euer Bruder.

Sey so gut, bafür zu sorgen, baß bas Bersorgungsamt erfahre, ich sey noch unter ben Lebenbigen, bamit mein Rentenschein nicht etwa erbische. Grüße Mina und Marie herzlich. Ich wünsche, baß bie eine und bie andere bereits verheirathet seh.

Riembich murbe gu Baltimore, im etwas unfreundlichen und ichwargen Borfen-Gafthofe (Exchange Hotel), worin er wohnte, von einem auch erft unlängst angelangten jungen beutschen Studenten, einem Rurbeffen, ber ein guter Beiger mar, bringent beffurmt, nur alebalb aus bem Bette fid zu erheben unt, bie Buitarre um ben Sale gehangt, eine große tontunftlerifche Rundreife mit ihm nach Gutamerita, Auftralien und Oftindien angutreten. Riembid, wiewohl noch im Tecel mit gleichen Beltfahrtegebanken fich tragent, war aber boch inzwischen burch bie barte Täufdjung in Norbamerita icon etwas abgefühlt, bann auch burch ben garftigen Scharbod, ben er fich auf ber langen Geereije burch bas emige Bodelfleifcheffen jugezogen, mertlich berabgeftimmt, und endlich bauchte ibn boch feine bescheitene Borfe fo riefigen Entwürfen nicht gang gewachsen, benn, fich burch bie Belt fummerlich ju flimpern, batte ihm fein Stolg als Ebelmann und Dichter gar nicht erlaubt; furg, er blieb bem Berfucher, ber ihm bie gange weite Welt gu Fugen legte, taub, und taufte . fich lieber einen madern, gutraulichen Schimmel, um in Die beig erfehnten

<sup>1 &</sup>quot;Die Seejungfranen." Die lette Strophe, welche späterbin beim Drude wegblieb, santete:

<sup>&</sup>quot;Rubend and im stillen Schoose — Ift mein stilles Sehnen — Schau die Brust, die seufzerlose, Augen ohne Thränen! "—"

tühlen Urwälber zu reiten. Auf bem Wege bahin kam er burch Bebfort, woselbst er bie angenehme Bekanutschaft eines Herrn King machte, ber ihn so lieb gewann, baß er ihm "Mitschells Reisesührer burch bie vereinigten Staaten" (Mitschell's Travellers Guide through the united States), aus einer Landkarte und einem Städteverzeichnisse bestehend, in dauerhaft schwarz Leber gebunden, freundlich verehrte und eigenhändig mit Bleissist beischrieb, wie noch unverwischt barin zu lesen ist:

Alexander King de Bedfordia dedit ad ejus amicum Dominum Niembsch.

Niembsch hatte zwar schon im Jahre 1828 mit Zen-Ruffinen, Gesandtschaftsselretär der Schweiz, und mit Joseph Fischhof, dem tüchtigen Tonsetzer und Tastenmeister, zu Wien von dem gemeinschaftlichen Freunde Friedrich Witthauer, Heransgeber der Wiener Zeitschrift für Mode, Englisch gelernt, es aber im Sprechen nie weit gebracht — und andererseits verstand sein neuer Freund noch weniger Deutsch; es blieb ihnen daher nichts übrig, als sich auf lateinischem Boden aufzusuchen, worauf der tausmännische Amerikaner freilich nicht so sein entertaat als wie der hochgebildete Sohn Ungarns, wo schon die Knaben Latein sprechen. Aber ob sie sich auch nur schwer verstanden — ihre Herzen fanden sich doch. Bielleicht war auch dieser Alexander King derzenige Amerikaner, welcher, als Niembsch — wie er mir erzählte — einmal einer zahlreichen erlesenen Gesellschaft das alte seurige Rafozilied vorspielte, vorsprang und wie außer sich ausschied, der ihre Hagenblick, der ihre Hände ineinanderstügte.

Die Reise ging in ber Richtung von Bittsburg am Ohio. Auf biesen Bege geschah es wohl, daß ihm einmal — wie Emma Nieudorf auf S. 20 erzählt — förmlich übel und trant geworden in einem Spinnhause, wie er so unter allen diesen Rädern und Spindeln sich besand. Lieber als die Nähe der Industrie war ihm die der rohen Ratur. Mancher Urwaltwurte durchzogen und in manchem Blochhause übernachtet. (Siehe die Gedichte: "Der Urwald" und "Das Blochhaus.") Warum aber war sein Pferd, bessen er in ersterem Gedicht erwähnt, ihm so zugethan? Sah

ja boch in bemfelben ber gemuthreiche Dichter auch wirflich einen Denichen, einen theuren Freund, feinen geliebten Bolog im fernen Galigien por fich! Riembich ichrieb es nach feiner Burudfunft aus Amerita im Jahre 1833 bem Freunde felbft: "3ch taufte mir einen Schimmel, ben ich Bolog nannte, weil es ein braves, ebles und unternehmentes Thier war. Und wenn ich fo auf meinem Schimmel ritt, mir einen Magbarenmarich pfiff, und bem Schimmel ein: "Bormarte, Bolog!" rief, wobei ich an Dein ebles "Bormarts!" in mancher blutigen Schlacht bachte, fo glotte mich ber amerikanische Urwald befrembet an über, biefe fremben Ramen und Tone." Das im anderen Gebichte erwähnte falte, gelaffene und völlig umftanbelofe Bebaren ber Wirthe und Aufwarter mag Riembich wohl nicht immer fo gang behaglich vorgekommen fenn. Es ift ftets boch etwas laftig, wenn man auch bas geringfte Berlangen auf bie Befahr ber Antwort magen muß: Thu' Dir's nur felbft! Niembich mar auch, weil etwas bequem, frember Aufmerkfamkeit febr bedurftig, überbieg mochte er biefelbe gern als einen feiner geiftigen Grofe gebuhrenben Boll betrachten. In biefer Beziehung berichtet Frankel, G. 93, niembich habe ergablt: "es mare ein prachtiger, wunschenswerther Moment gewesen, als ber Dichter Midiemic in einer Gefellschaft bie Theetaffe fallen ließ und bie Damen fich bie Scherben ftreitig machten." Auch ju feiner Schwefter Therefe fagte er einmal: er verdieute in Sammt und Seibe ju geben; bas ware ihm nichts als gebührlich, wogegen aber gerabe mancher erbarmliche Lump alles im Ueberfluß genieße. Bare er reich, fo wurbe er große Dienerschaft halten und glangende Tafel führen, aber bagu öfter auch Urme laten. Als Niembich bas erftemal nach Stuttgart tam, wo man Burgerliche nicht wie in Defterreich mit "Berr von," fonbern nach ftrenger Bebühr blog mit "Berr" anspricht, bagegen aber ben wirklichen einfachen Ebelmann gleich gern: "Berrn Baron" nennt, ließ auch er fich bort ben "Baron," wenn auch wohl anfangs nur lachelub, gefallen; fpater murbe es ihn jogar verlett haben, hatte ihn Giner nicht fo genannt. Bon Wienern, Die ihn in Stuttgart ober Schwaben tennen gelernt, 3. B. vom Maler Rahl, murbe er bann auch in Wien fo betitelt. Ich bielt ftets im Stillen bie Sinnahme einer folden Ueberhebung für eine fleine menschliche Schwachheit biefes großen Beiftes, allein entschulbigte fie zugleich wieder damit, daß ihm sein Abel allein eine Stellung in der Welt sicherte, nachdem ihm hiezu weder ein Ant noch Reichthum behülflich war, der Ruhm als Dichter aber nur bei Gebildeteren Ansehn verschafft. Aber auf den Gipfel gesellschaftlicher Würde wurde Niembsch eben in dem Lande der allgemeinen Gleichheit und Brüderlichseit, in Nordamerika, erhoben, indem ihn dort sein Bedienter Philipp Huber in treuberziger Unterwürsigsteit nicht selten sogar "Durchlaucht" hieß.

Bu Pittsburg in Pennsplvanien, wo sich Niembsch wohl längere Zeit aushielt, sand er einen sehr freundlichen Empfang und liebreiche Behandlung im Hause eines Herrn Bolz, an den er durch Briese aus Schwaben empschlen gewesen sehn nochte. Schon der Name des Mannes that Niembsch wohl, denn so hieß auch der Hauptmann, bei dem er als Philosoph im Jahre 1820 zu Wien gewohnt hatte. Er fühlte sich also heimisch. In der Gegend von Pittsburg überwinterte wohl auch Niembsch; denn Economy und Lisbon, von wo er die nachstehenden Briese nach Europa schrieb, sind unserne von Pittsburg. In erwähnen ist, daß der Haustnecht in dem Wirthshause, worin Niembsch überwinterte, wenn er Morgens mit dem Holz kam, um einzuheizen, dieses durchaus nicht eher that, bis ihm nicht Niembsch ein Stüdchen auf der Geige vorgespielt hatte, was diesem zwar Ansangs Spaß machte, aber späterhin manchmal sehr ungelegen war.

# Niembsch an Schurz.

Deconomie in Bennfplvanien, 28. Februar 1833.

Geliebter Bruber!

Bon Woche zu Woche wurde meine Reife zurück ins liebe Defterreich aufgeschoben, nicht durch meinen Willen, sondern durch ein satles rheumatisches Leiden, das zwar ganz ungefährlich, aber doch lästig genug war, mich in Amerika so lange zurückzuhalten. Ich hätte Euch längst geschrieben, aber ich glaubte immer bald selbst zu kommen, was nun leider erst ungefähr nit Ende Mai geschehen kann. Ansangs April schiff ich nich ein in New-York, und segle dann glücklich nach Haus. Was mit und in mir vorgegangen ist diese Zeit über, kann ich nur mündlich sagen: es ist bessen zu viel. Ich freue nich rasend auf Dich und meine gar zu

liebe Theres und eure taufend Kinder. Sage boch ber lieben Refi, Die Seefahrt hat in einem guten Schiffe, zumal nach Europa zuruch, wohin sie viel fchneller geht, feine Gefahr.

Der alte Gott Apollo lebt noch.

Du wirst auch viel gebichtet haben? Das wird boch eine Freude seyn, wenn wir uns Abends so vorlesen werben! — Lebt wohl! Balbiges Wiedersehen! Euer ewig treuer Bruder N.

Diefer Brief ift im Bett geschrieben, barum fo ichon.

Taufend Gruge an meine Schwestern und Freunde.

# Niembich an Emilie Reinbeck in Stuttgart.

Lisbon, 5. Marz 1833.

Dier site' ich in Lisbon, einem Städtchen am Dhio, rauche mein Bfeischen auf Ihre Gesundheit und beantworte endlich Ihren lieben Brief. — Wie mir Amerika gefällt? — Für's Erste: rauhes Klima. heute ist ber 5. März und ich site am Kamine; braufen liegt suftieser Schnee und ich habe ein Loch im Kopf, das ich mir gestern bei einem tüchtigen Schlittenumwurf gefallen habe. Die Wege der Freiheit sind sehr ranh; das Loch im Kopf aber ist sehr gut. Ich glaube, durch dieses Loch werden die letzten Gedanken an ein weiteres Herumreisen (eigentlich Herumrasen), um glitckliche Menschen und überhaupt besserse Erdenleben zu sinden, aus meinem Kopfe hinaussahren. Wie ans dem geöffneten Viertrug die siege Luft, so machen sich aus meinem geöffneten Kopse die siertrug die siege

Für's Zweite: rauhe Menschen. Ihre Nauheit ist aber nicht bie Rauheit wilder, frästiger Naturen, nein, es ist eine zahme, und darum doppelt widerlich. Buffon hat Necht, daß in Amerika Meinschen und Thiere von Geschlecht zu Geschlecht weiter herabkommen. Ich habe hier noch keinen muthigen hund gesehen, kein seuriges Pferd, keinen leidenschaftlichen Menschen. Die Natur ist hier entsetzlich matt. hier gibt es, wie Sie wissen, keine Nachtigall, überhaupt keine wahren Singvögel. Der Natur wird es hier nie so wohl um's herz, ober so weh, daß sie singen mußte.

Der Defterreicher spricht wörtlich ftatt "reisen" "rafen" mit hellem A. In "rafen" als "toben" klingt bas A bunkel.

Sie hat fein Gemuth und feine Phantafie, und fann barum ihren Beichopfen auch nichts bergleichen geben. Es ift mas recht Trauriges, biefe ausgebrannten Menfchen zu feben in ihren ausgebrannten Balbern. Befonbers haben bie eingewanderten Deutschen einen fatalen Ginbrud auf mich gemacht. Wenn fie einige Jahre hier gewesen, bat fich alles Feuer, bas fie aus ber Beimath herübergebracht, auf ben letten Funten verloren. Das bekennen fie felbft. "In Deutschland war ich ein gang anderer Rerl fagte Giner - ba wirbe ich Jeben hinter bie Ohren geschlagen haben, ber mir bas geboten batte" ic. Die folimmfte Frucht ber üblen Berhältniffe in Deutschland ift nach meiner Ueberzeugung bie Auswanderung nach Amerifa. Da tommen bie armen gebrängten Menfchen berüber, und ben letten himmlifden Sparpfennig, ben ihnen Gott ins Berg gelegt, werfen fie bin für ein Stud Brob! Anfangs buntt ihnen bas frembe (furchtbarfrembe!) Land unerträglich und fie werben ergriffen von einem heftigen Beimweh. Aber wie balb ift biefes Beimweh verloren! muß eilen über Sals und Ropf hinaus hinaus, - fonft verlier' ich bas meinige auch noch. Sier find tudifche Lufte, fchleichenber Tob. bem großen Rebellande Amerita's werben ber Liebe leife bie Abern geöffnet, und fie verblutet fich unbemerkt. 3ch weiß nicht, warum ich immer eine folche Cehnfucht nach Amerita hatte. Doch ich weiß es. Johannes hat in ber Bufte getauft. Dich jog es auch in bie Bufte, und hier ift in meinem Innern wirklich etwas wie Taufe vorgefallen. Bielleicht baft ich bavon genesen bin; mein fünftiges Leben wird es mir fagen. In biefer großen langen Ginfamteit ohne Freund, ohne Ratur, ohne irgend eine Freute, mar ich wohl' barauf bingewiesen, fitte Gintebr zu halten in mich felber, und manchen beilfamen Entschluß zu faffen fur meine ferneren Tage. 218 Schule ber Entbehrung ift Amerita wirflich febr gur empfehlen. Benn fo ein langer, einfamer Binter obenbrein gewürzt ift mit einem heftigen rheumatischen Leiben und schlaflofen Rachten, wie er es mir war, bann mußte man boch febr verftodten Wefens fenn, mare man im Frühling nicht ein wenig vernünftiger, als man im Berbste gewesen.

Rächften Monat werb' ich mich in New-Port einschiffen. Ich hoffe bis 15. Mai in Stuttgart zu sehn und einige Tage im Kreise meiner Freunde zu leben. Wie freue ich mich auf Sie, auf Ihren lieben Bater, bei bem es mir immer ift, als war' er auch ber meinige, so innig verehre ich ihn, auf Ihre lieben Schwestern, die mir auch wie die meinigen vorkommen, so lieb' ich sie, und o! auf meinen Mayer, meinen Reinbeck u. s. w. Eilet, ihr Jubeltage! Wenn ich nur nicht ersause! Geschrieben hab' ich indessen: "Der Gang zum Eremiten" in drei Gefängen; '"Die Heidelberger Ruinen;" "Die Abschiedberose;" "Der Positnecht;" "An die Ultraliberalen in Deutschland;" '"Waldestrost;" "Der Unentbehrliche;" "Primula veris;" "Ahasverus, der ewige Jude" und vier Atlantica, der welche ich Ihnen, zu einem Maienkränzchen gewunden, hiemit sibersende.

#### An Reinbeck.

Berzeihen Sie meinen Gebichten, daß fie fich fo breit gemacht haben in meinem Brief und meinen Grufi an Sie auf ben äußersten Rand herabgebrudt.

Amerika ist das wahre Land des Unterganges, der Westen der Menscheit.

Das atlantische Weer aber ist der isolirende Gürtel für den Geist und alles höhere Leben. Ich weiß nicht, ob nicht alles, was ich hier niedergeschrieben, äußerst geistlos ist und langweilig; ich kann es hier nicht beurtheilen. Ich baher geziemendst, Alles, was Ihnen abgeschmackt erscheint, auf das amerikanische Klima zu schieben. Bringen Sie Mahers u. s. w. meinen herzelichen Gruß. An meinen lieben Freund Kerner, so wie an Maher und Schwad werd' ich vielleicht noch schweiden vor meiner Abreise; sollt' es mir nicht mehr nöglich seyn, indem sich meine Geschäfte num sehr zusammendrängen, so sollen meine Kreunde mit einem Gruße vorlieb nehmen; diese ist gewiß nicht leer.

# Niembsch an Joseph Alemm in Wien.

Liebon am Obio, 6. Marg 1833.

Lieber Bruber!

3ch habe in Amerika viel einsam gelebt und viel nachgebacht über nieine Freunde, und ba hab' ich gefunden, bag Du vor Anbern mir

Die Marionetten.

> .

- 2 Die Rofe ber Erinnerung.
- 3 Der Boftillion.
- \* Der Proteft (im Dachlaffe).
- Die Seejungfrauen. Meereswogen. Seewogen. An mein Baterlanb.

immer ein lieber trener Freund gewesen, und baf Du eines Grußes aus ber Ferne wohl werth bist. Mein Gruß ist wahrlich eine Stimme aus ber Wüste. Will man einem stürmischen haltungslofen Leben entrinnen, und festeren Wandel gewinnen auf Erden, so nuß man vor Allem hinans in die Wiste, d. i. in eine wahre Einsamkeit.

Sier lebt ber Menfch in einer fonberbaren falten Beiterfeit, bie ans Unbeimliche ftreift. Größtentheils gewiß ift bies bas Wert ber Natur. Die Ratur felbst ift talt. Die Conformation ber Berge, Die Ginbuchtungen ber Thaler, Alles ift gleichförmig nub unphantaftifch. Rein mabrer Singvogel. Alles ift nur Bezwitfcher und unmelobisches Beflüfter. Gelbft ber Menich hat feine Stimme zum Befang. Ich war häufig in musikalifden Befellichaften, wo junge Damen fich fingent (?) boren liefen. 3hr Ton war in Bahrheit jenem zu vergleichen, ben man bervorbringt, wenn man mit naffem Finger an bem Rante eines mit Baffer gefüllten Glafes berumfährt, ein fonberbares Gefchrille, bas bochftens bem einer Dove abnlich tommt. 3ch borte mit vielem Graufen gu, benn ich vernahm in jeber Rote bie Refonang einer fürchterlichen inneren Sobibeit. Much bliden biefe Damen nicht, fie fchauen nur; es flaffen nur zwei Rellerfeuster. 3ch tann bas ameritanische fcone Beschlecht nur baruni loben, bag es meiner Rube niemals gefährlich werben tonnte. Auffallend ift übrigens bie bobe Berehrung und bie große Balanterie, mit welcher bie biefigen Chemanner ihren Frauen begegnen. Go 3. B. geben bie Manner in ben Stabten auf ben Bemufemartt, ben Rorb am Arme tragend, und faufen bier bas Rothige gufammen, mahrend bie Frauen fich zu Saufe febr behaglich und febr mußig auf eigens bazu eingerichteten Schautelftublen bin und berwiegen. Die Weiber find fast beilig gehalten. 3ch habe fcon in meinem Innern bie beimliche und verwegene Frage aufgeworfen, ob ber Grund biefer Erscheinung nicht etwa bemjenigen vermanbt fenn burfte, ber einige beutsche Bebirgevölker veranlaft, ihre Rretinen für heilig zu halten. Ich weiß es nicht. In ber großen Bilbung ber Manner, Die freilich auch Galanterie gegen Die Weiber gebietet, ift bie Urfache nicht zu finden. Das weiß ich. Die Bilbung ber Ameritaner ift blog eine merkantile, eine technische. Bier entfaltet fich ber prattifche Menfch in feiner furchtbarften Michternheit. Doch ift felbst biefe Cultur

feine von innen organisch burchgegangene, fonbern eine von außen gemaltfam und ravid berbeigezogene, bobenlofe, und barum gleichfam milhfelig in ber Luft fcwebend erhaltene. Der Aderbau ift noch gang rob. Darum nenn' ich alle ameritanische Industrie, allen Sandel bobenlos. Der lettere ift auch bereits fehr im Berfalle, und wird noch fehr finten, wie mir biefige gescheibte Raufleute verficherten, weil er gang auf einem forcirten Rredite beruht, biefer aber burch bie Aufhebung ber Spezialbanten - eine Lieblingsibee bes bornirten Prafibenten Jackfon - aufammenfallen muß. Dem unbefangenen Fremben tommt überhaupt bas gange ameritanifche Wefen gewiffermagen forcirt por. Dit bem Musbrude "Bobenlofigfeit" glaub' ich überhaupt ben Charafter aller ameritanifden Inftitute bezeichnen zu konnen, auch ber politischen. Dan meine ja nicht, ber Ameritaner liebe fein Baterland, ober er habe ein Baterland. Jeber Einzelne lebt und wirft in bem republikanifden Berbanbe, weil baburch und fo lange baburch fein Privatbefit gefichert ift. Bas wir Baterland nennen, ift bier blog eine Bermogensaffefurang. Der Ameritaner fennt nichts, er fucht nichts, ale Gelb; er hat feine 3bee; folglich ift ber Staat fein geiftiges und fittliches Inftitut (Baterland), fonbern nur eine materielle Convention. Daß fich ber Ameritaner für feine Republit gegefcblagen bat, beweist nichts; bag vielleicht bie meiften Ameritaner fich im Falle eines feinblichen Angriffes aufopfern wurden, beweist nichts. Der Berth einer Cache fann, mie Du weißt, nicht beurtheilt werben nach bem, mas ber Menfd bafür thut. Der Menfch rührt oft ber beiligften Sache ju liebe feinen Finger, und läßt fich fur einen Pfifferling tobtidlagen. Wie lofe ber Bufammenhang ber ameritanifden Freiftaaten ift, wie nur auf Materiellem fußenb, magft Du icon aus ber Ericheinung ber neuesten Tage ermeffen. Gubtarolina will fich vom Staatenbunde losfagen, weil ihm ber Bolltarif unbequem ift. Bielleicht wirft Du mir gegenbemerten: "alle Staaten feben blog burch finnliche Motive gebalten." But! bann mache aber nicht fo viel Gefdrei über biefe ober lene Form eines Staates. Liegt am Enbe mas baran, ob ein Saufen Unflath rund ober ine Quabrat getreten ift?

Doch ich will Dich wieber auf mich und meine Lage gurudbringen. 3ch fige am Kamin, habe bie Aussicht auf beschneiete Dacher und Berge,

und fühle mich weniger allein, indem ich an meinen lieben Freund fcbreibe. Bas nich übrigens ein wenig inkommobirt, ift ein Loch im Ropfe, bas ich mir vorgestern bei einem unfanften Schlittenumwurf gefallen habe . . . . Unbehaglich find bie ameritanischen Strafen, wie ihre Baufer, ihre Betten, ibr Alles. Meine Bemerfung wird ziemlich richtig fenn, bag ungemuthliche Menschen wenig auf Behaglichkeit halten. Es ift mir häufig fo vorgekommen. 3ch tenne in Deutschland einen Gelehrten, beffen Schriften an einem furchtbaren Mangel ber Gemuthlichkeit laboriren. Batte ich fie auch nie gelefen, ich wurde bieß aus bem blogen Anblid feiner Arbeitsftube poftuliren. Du finbeft bier fein Rubebett, feinen bequemen Schreibtifc, nie eine gute Feber, bas Febermeffer ftumpf, bie Dinte bid, und - mas bas Unbehaglichste ift - in bie Studirstube munbet bie Rinberftube nit entfetlichem Beräusche. Dagegen weiß ich einen Unbern, wo Alles recht bequem ift und vorzüglich ein elastisches Rubebett Die Seele in angenehme elaftische Schwingungen verfett, worin vielleicht bie Bemuthlichkeit besteht, mahrend bas Gegentheil in einer gemiffen Sprobigkeit ber Seele liegen mag. Die Schriften bes Letteren find aber recht gemuthlich. - Doch hab' ich leiber noch eine große Strede ungemuthlicher Straffen ju paffiren, von bier bis Newhort 400 englische Meilen, um nich bort einzuschiffen nach Europa. Enbe Mai ober Anfangs Juni bin ich in Wien, wenn ich Dich bann nur antreffe. Ich muß hinauseilen aus Amerita. Mertwürdig ift es, wie bie heftigften Gefühle bier fo ichnell erkalten. Die Liebe jum beutschen Baterland geht bei ben meiften Eingewanderten fogar in Saf und Berleumbung über. 3ch aber bin auf meiner Sut gegen bie vamphrischen Damonen, die in biefen Luften schweben. Ich reiche Dir mein Berg in bie Ferne jum warmen Brubergruffe. Unwandelbar Dein Riembich.

An Frau v. N. und ihren Gemahl, wie an meinen guten Mani und meinen Abolph viel herzliche Grüße. Den ewig citirenden, ewig begeisterten Battaglia nicht zu vergessen. Kommst Du mit einem Neuerrianer zusammen, mit dem ich gut stehe, so ranne ihm einen Gruß ins Ohr; es muß so fernher klingen, als kame ber Gruß übers Meer.

Benn ich nicht erfaufe, balbiges Bieberfeben. Leb' wohl, Bruber!

Einige Tage barauf, am 15. März 1833, schloß Niembsch zu Economy einen Ländereipachtvertrag mit einem gewissen . . . ich will ihn nicht mit seinem Namen nennen, sondern nur dessen Ansangsbuchstaben H. hersetzen . . . aus Laufen in Wirttemberg.

Die Bauptpuntte bestanben in Folgenbem:

Niembich übergiebt bem h. nachbezeichnete Lanbereien auf bie Zeit von acht Jahren vom 1. Janner 1833 an in Pacht:

- a) die in Erawsord-County gelegenen zwei Biertelsectionen Nr. 2594 und 2595; sodann
  - b) bie eben bafelbst gelegene Achtelfection Dr. 2596.

In jedem Pachtjahre follen 371/2 Acres 'geklart werden, fo daß in ber ganzen Pachtzeit 300 Aeder geklart, in Frucht gestellt, und eingefenzt werden follen.

- h. erhalt, außer einem früheren Gelbvorschuffe, am 15. Marz 1833 ein Betriebstapital von 600 Dollars, 2 theils in Barrem, theils in Gelbwerth. Dagegen hat er mahrend ber Pachtzeit folgende Gebaube gang auf seine eigenen Kosten herzustellen.
- 1) ein 44 Fuß langes, 36 Fuß breites, geblocktes Wohnhaus, zweittodig, mit Schindelbach;
  - 2) eine Schener;
  - 3) bie nöthigen Stallungen.

Rach Berlauf ber Pachtzeit hatte H. bem Eigenthilmer bes Landes einen bestimmten Biehstand zu überliefern.

H. hat das Land ganz auf seine Kosten zu bauen und im Jahre 1836 100 Dollars Pachtgelb zu bezahlen, ebenso im Jahre 1837, in den drei letzten Jahrgängen 1838—1840 aber jährlich 200, in Allem also 800 Dollars. Dieses Pachtgelb soll Niembsch jedesmal im Monat December im jeweiligen Orte seines Ausenthaltes erhalten.

Berflössen die acht Pachtjahre, ohne bag bas Land verkauft worden wäre, so hätte Niembsch bas Recht, den H. mit der Summe von 1200 Dollars vollkommen abzufertigen. Böge aber Niembsch vor, den fünsten Theil seines Landes in natura anstatt der 1200 Dollars zu übergeben,

<sup>1</sup> Morgen Lanbes.

<sup>2</sup> Bu ungefähr 2 fl. C.M.

so stünde es ihm frei, und er könnte bas Fünftel bes Landes selbst bazu mählen, und bem h. als Sigenthum überlassen.

Niembsch unterschrieb, bereits mit dem Fuß im Steigbligel, und "Borwärts, Boloz!" hieß es abermal, "dem Niagara zu!" Sein Begleiter, der neue Bächter, — der vorige biedere Bediente, Philipp Huber, hatte sich schon wo ein Plätzchen in einem Urwalde gesunden oder in einem Steinkohlenbergwerke — brachte den ehrlichen, vom beschwerlichen Weg start angegriffenen Schimmel kaum mehr nach Hause zurück. Wer mochte ihn nun noch, mit der Hand ihm den Hals kätschelnd, "Freund Boloz!" neunen?

Auf einem Ritte tam Niembsch "an einen Baum," morsch und hohl, aber mit einem frohen Bienenschwarm im Busen, vorüber, ben er besang. Und wessen gedachte er babei? Seines ehrwürdigen Freundes Hartmann in Stuttgart, eines wahrhaft milben und weisen Mannes.

Niembsch gelangte jum "Niagara," ben er voll Erstaunen meilenweit von ferne schon rauschen hörte, aber in ber Nahe bei ben Stromschnellen nicht:

> "Und so mag vergebens lauschen, Wer bem Sturze näher geht, Doch die Zukunft borte rauschen In ber Ferne ber Prophet."

Genau so ging es Niembsch später mit unserer heimischen Freiheit. In weiter Ferne hörte er sie, ber Prophet, schon rauschen; aber stocktaub war er für sie, wie laut man ihr auch zujauchzte, als er ihr ganz nabe stand.

Auf ben Niagara beziehen fich noch bie Gebichte: "Berschiebene Deutung" und "Die brei Indianer." Den Rothhäuten, diesen Doppelgängern seiner geliebten ungarischen Zigeuner, sang er auch noch ben "Indianerzug."

In Newhork gewann Niembsch an Herrn v. Bost einen sehr werthen Freund, wie benn überhaupt nordamerikanische Handelsherrn Gefälligkeit gegen empsohlene Fremde für besondere Pflicht zu erachten scheinen. Ja sogar ber damalige Bicepräsident ber Bereinigten Staaten, ber berühmte Martin Buren, war, als er zusällig mit Niembsch auf einem

Dampfer zusammen traf, unersucht so giltig, ihm seinen Einfluß anzubieten, falls er ihm irgendwann und irgendwie sollte nützlich werben können.

Der Langeneilanbstrand bei Newhork ift wohl die ursprüngliche Biege von Lenau's "Sturmesmythe."

Wie Niembsch zu spat nach Amerika kam, so ging er auch wieber baraus zu früh fort, just als ber Lenz bie Fluren zu schmuden begann, so bag er bann seufzend singen mußte:

"Den Leng und seine Nachtigallen Berfäumt' ich auf ber reifften See. Der himmel schien so mitd, so belle, Berforen ging sein warmes Licht; Es blifte nicht die Meereswelle, Die roben Winde fangen nicht."

("Berbft.")

Siehe, so brachte bas bichterisch verfluchte, weil nachtigallenlose Amerika ben nach Rachtigallengefang lechzenben Sanger aus herber Rache benn boch richtig um einen vollen Lengnachtigallengefang!

Die Ernte biefer Reife war weber geiftig noch leiblich gefegnet. Mayer (S. b. B. S. 105) hörte feinen Freund nur brei Dinge von ber ameritanischen Natur bervorheben, bie einen bebeutenben Einbrud auf ibn gemacht haben: einen fast erstorbenen Urwald in ben westlicheren Begenben, bas hubfonsthal von Newhort, und ben Fall bes Riagara. Benn Diembich auch bichterische Schatze beimbrachte - ju ben ichon genannten fommen auch noch bie letten Scenen in "Fauft" - fo maren biefelben boch nicht fo gablreich, als man hatte erwarten follen, und fie blieben weit hinter ber Ueberfülle gurud, bie er fich felbft verfprochen hatte. In fpateren Jahren fdimmert bas Deer fast nirgends mehr in feinen Gebichten burch. Gine Fahrt auf Dampfichiffen bie Donau binab, nach Ronftantinopel, bann burche Infelmeer und Griechenland gurud nach Trieft, und von ba burch ben oben Rarft und bie Krainer Bunbergrotten und bie Alpen nach Wien, würde ihn wohl mehr bereichert haben, ja, auch ichon nur ein langerer Aufenthalt an feinem vaterlandischen Blattenfee, wo mehr an Urfprünglichkeit und Urfraft zu finden gewesen mare bei land, Mensch und Thier, als in allen jenen Countys zusammen. Und wo bleiben erst noch die Karpathen, die Salzburger Keeser, Tiroler Farmer und Schweizer Gletscher, und das von fünf Staaten unnuferte schöne "bentsche Meer"?! — Auch in Beziehung auf Baarschaft war die Reise schliecht, denn sie brachte nichts, als Berlust und Berdruß, so daß er zuletzt gar nichts mehr hören wollte von seinen so golden geträumten Ländereien. Endlich das Schlimuste war die nachhaltig nachtheilige Einwirfung des Scharbols und der lästigen Gicht auf seinen Leib. Das waren böse Gesellen für die Schwarzgallsucht und emsige Borplänkler des heranziehenden grausen Irrsinns.

Ein Bild von Lenau's Heimreise zur See gibt uns sein Gebicht "Der Schiffsjunge." Ein Schiffsjunge siel wirklich vor Lenau's Augen vom Mast ins Meer und ertrant. — Möchten die deutschen Seefahrer das Andenken Lenau's, der das Weltmeer durchschiffte und so schieder, und zwar der allererste, sang, damit ehren, daß sie die von ihm ersundenen, im "Schiffsjungen" angesührten Segelnamen, worauf er sich etwas zu Gnte that, annehmen und bewahren!

Niembsch hatte mahrend der Fahrt seine Freude an der ruhigen heiteren Waderkeit der deutschen "Matsen" auf seinem Bremerschiffe, besonders hörte er sie bei ihren Arbeiten gern singen aus rauhen, dröhnenden Kehlen. Hatten sie z. B. einen wuchtvollen Gegenstand rudweise empor zu ziehen, so geschah es immer unter kurzen, sich sort und fort wiederholendem Gesange, wobei während der gedehnten Aushaltung des höchsten Tones die Last durch einen raschen derben Niß stets um ein gutes Stück höher euwor mußte. Das wortlose Liedgen lantet:



Bom Anfang ins Uneubliche.

Erft tief im Juni 1833 fprang Niembich bei Bremen wieber auf europäischen Grund und Boben. Bon bem wilben, lustig fiberichaumenben Strandjubel ber Matichaft bei Becher, Fiebel und Dirnen hatte Niembich wohl Gelegenheit, sich mit eigenen Augen und Ohren zu überzengen.

Borg. Dichel, Rurt, Sans, Suschen, Rathe, Lischen, in ber Schente am Deeresftranbe, in bem mit "Borg" überfchriebenen wuften Auftritte jenes Fauft, find mahrscheinlich naturgetrene Abbilber. Aber auch schon in Amfterbam mochte er Matrofenftubien gemacht haben (f. Brief vom 9. Juni 1832). In Bremen hatte Niembich zwei angenehme Ueberrafchungen. Es fiel ihm nämlich Mengels Literaturblatt mit feinem eigenen Namen im Lorbeertrange in die Sand. Er fab fich fogleich nach feinem erften Burudtritte nach Europa ale Dichter gefeiert. Dann fant er auch in einem Buchladen bie eigentlich burch ihn erschienenen Bedichte seines Freundes Mayer aufliegen. Bon Bremen aus fdrieb Niembich an mich und feine an ihm ichon gang verzagende Schwester. Der Brief gelangte uns aber leider nicht zu; wir wußten fonft vielleicht eben fo Angiebenbes von feiner Beim - wie von feiner Ausfahrt, und von Bremen als wie von Baltimore. Go ift aber nur befannt, baf ihm bie wohlgebilbeten runden Arme ber Bremerinnen befonders gefielen. Gein Entzuden aber beim Wiebererbliden ber Beimathkufte fchilbert uns fein Lieb: "Wandel ber Cehnfucht." Bon Bremen flog Niembich über Sannover bem geliebten Schwaben gu. In Beibelberg fprach er beim alten Bater Zimmern vor, füßte beffen Sohn Abolph als treuen Freund und verehrte bes letteren anmutbiger Gattin Tafche und Rorbchen von ben Wilben verfertigt. Er ichien allen gealtert; fein Auge, amar noch immer lieb und treu, hatte am Glanze verloren, fein Geficht mar mit tieferen Furchen umzogen, und nur fein Berg noch unverandert. Juftinus Rerner fchrieb mir am 24. Oftober 1850: "Als Riembich von Amerika gurlidkam, wo er gleich von Beibelberg nach Weinsberg zu mir eilte, und ich ihn fragte: "Run, wie gings ?" fagte er: "Das find verfchweinte, nicht vereinte ameritanische Staaten."" Er fprach fehr ungern von feinem Aufenthalte in Amerita. Derfelbe hatte auch wirflich traurige Folgen fur ihn. Den fteifen ameritanischen Nationalmarich, wie ihn bas Militar fpielt, pfiff er einem febr oft frottend vor.

Diefer laderlich gespreizte schwegelpfeiferische Marich haftete so fest im Gebächtniffe Lenan's, baß er sich bessen noch in seiner spatern Geistesverwirrung erinnerte, ja felbst ihn nieberzuschreiben vermochte und zwar:



Der launige Kerner verlibte, wie bei Lenau's Ab-, so auch bei bessen heimreise aus Amerika, wieder einen Scherz. Schon in der hälfte des Mai machte er den Stuttgartern zu wissen, Niembsch wäre siber Holland bei ihm zu Weinsberg rüdeingetrossen, aber leider ohne Kreuzer Geld, ohne Hemb, zerset, voll Staub und Schmut, mit der entsetzlichen Schisseraute behaftet, ja sogar verstümmelt, denn eine gesühlvolle Aessin der amerikanischen Urwälder habe ihm aus rasender Liebe die Nase wurzabgebissen. Wie erschrad er aber, als mit der nächsten Post von den beforgeten ausopfernden Freunden Geld, Wäsche, Kleidungsstücke, Briese sür Niembsch anlangten! Die Geschichte ging — wie Niendorf auf Seite 132 erwähnt — nicht ohne einige Empsindlichseit ab. Niembsch eitte bald von Kerner nach Stuttgart, von wo er aber sobald nicht zu Kerner zurücklam, als er versprochen hatte; denn es schrieb Kerner an Niembsch in Stuttgart bei Hospath Reinbeck:

Weineberg, ben 6. Juli 1833.

Riembfch!!!

Wo bift Du??!

Dein Rerner.

# Miembich an Schurg.

Stuttgart, ben 8. Juli 1833.

Meine Lieben!

3hr werbet boch meinen Brief aus Bremen erhalten haben, worin ich Euch meine gudliche Ankunft mittheilte. 3ch bin jetzt in Stuttgart

im Saufe meines lieben Freundes Reinbed. 3ch war recht beiter bis por einer Stunde, wo ich beim Abendmahl vernahm, bag meine Emilie frant ift. Das macht mich febr traurig. Sie ift zwar auf und bas lebel für jest nicht schmerzlich und gefährlich, tann es aber werben. 3ch liebe bie Frau unaussprechlich, mir ift febr weh ums Berg. Man beforgt bie Baffersucht. D Bruber, tennteft Du biefes gottliche Beib. Du murbeft weinen wie ein Rind bei biefer Nachricht. Morgen fruh geb' ich jum erftenmal nach Baiblingen, unfern Rarl zu feben. Meine Freude auf fein Wieberfeben ift mir recht getrübt. Die Ratur ift furchtbar. Bas Abgrunde, was Deerestoben! bas ift nichts; aber Tobbetten Beifigeliebter find etwas, find bas Furchtbarfte. 3ch traume noch immer febr oft vom Todbette meiner Mutter. Diefe Erinnerung ift am tiefsten in mein Berg geschnitten. Als ich bas Lager mit ber Leiche barauf verlaffen batte, mußt' ich mubfam bie Trummer meiner Religion zusammenraffen. Go viel Leiben und fo lang! Diefe Tobbetten find fcbredlich fur mich. Wenn ich nur an feins mehr treten mußte; ich mochte ja lieber gleich felber fterben! D Schleifer! Schleifer! Leb' mohl, mein guter, tieftreuer Bruber, und Du, Engelsichmefter! Lebt mohl, Rinber! Guer Riembich.

Gruffe mir meinen Boloz; mich hat es sehr gefreut, daß er in Wien ift. Wenn ich ihn nur noch antreffe! Wegen meines Basses nächstens.

# Niembsch an Aerner.

Stuttgart, ben 9. Juli 1833.

Liebfter Rerner!

Gestern mar ich bei Deinem herrn Bruber und habe eine föstliche Stunde mit ihm verplandert. Er war sehr angenehm, besonders burch sein Gebicht über Deinen beutschen Dichterwald, bas er mir recitirte.

Diefe Zeilen schreib' ich Dir im Zimmer unferes Monfi, ber fie in feinen Brief an Dich einschließen will.

Hebermorgen fomm' ich. Lebt wohl. Ener niembich.

Dief Spottlieb bes General Freiherrn Karl von Kerner ift in ben Reife-freuen ber Emma von Nienborf S. 273 gu finden.

#### Niembsch an Schurz.

Stuttgart, 12. 3uli 1833.

Lieber Bruber!

Ich glaube boch nicht, baß bas llebel unferer Freundin eine ernsthafte Wendung nehmen werde; ich bin also wieder ruhiger. Es wäre benn boch eine schreckliche Lanne bes Schickfals, wenn gerade biejenigen sterben mußten, die mich lieben.

In zwei Stunden fahren wir, Reinbecks und ich, zu unserem Karl, ber nun zu meiner größten Freude auch ber Deinige ift. Daran hast Du sehr wohl gethan, mein Anton, daß Du so frei und plötzlich dem Maher aus Berz gefallen bift.

Ich lebe hier sehr gemülthlich, benn ich wohne bei Reinbeck. Die liebe Emilie hat mir mein Zimmer gar schön geschmuckt mit ben Bilbern, welche sie nach Gebichten von mir gemast hat. Ueber bem Sosa hangen bie zwei Bilber ber "Walbkapelle;" über bem Schrank, bas sehr liebliche Bilb "Lilla" nach meinem Gebichte: "nach Süben" gearbeitet. Ein unaussprechlicher Zauber liegt in bem warmen Colorit; jedes Wölschen athmet; jedes Blatt pussirt. Man kann nicht ohne süßen Herzschlag ver ihren Bilbern stehen.

Eine Berlängerung meines Passes' ware mir erwünscht, nur noch bis Enbe August. Sollte bazu bie Einsenbung bes alten nöthig fenn, so bist On so gutig, es mir sogleich zu schreiben, anbernfalls aber bie nöthigen Schritte zu thun.

Schreibe mir boch, was Dein Spedbacher macht? Ich habe ziemlich viel Neues. Nächstens kommt im Morgenblatt mein "Ahasver," ein Heibebild.

Meine Gedichte sind sehr gut aufgenommen worden; ich glaube eine zweite Aussage wird nicht mehr ferne sehn. Hast Du die Deinigen noch nicht geordnet zur Herausgabe? Da wollen wir gleich dahinter sehn, wenn ich komme, falls es noch nicht geschehen ist. Reinbeck hat irgend-wo eine glinstige Anzeige von Schleisers Gedichten gelesen, worin ein Bedauern ausgesprochen seh darüber, daß man diesen Dichter in

<sup>&#</sup>x27; Sie hatte nur bis Enbe April 1833 erlangt werben tonnen.



Deutschland noch wenig kenne. Reinbed kann mir aber leiber das Blatt nicht nennen. Ich werbe ihn selbst recensiren in einem der geleseneren Blätter. Wie freue ich mich auf Schleifer, den herrlichen Freund! auf meine Desterreicher-Alpen, den Schnecberg und Traunstein, meine zwei alten poetischen Schulmeister, die mich so eigentlich erzogen haben, und auf Dich, mein treuer, lieber Bruder, meine Tertschi! und auf die junge frische Menschenstala Deiner Kinder! Bald habt Ihr sie ju vollständig!

Saft Du Mapers Gebichte schon? Sie waren bas Erste, was mich in Bremen Freundliches begrufte. Gang vortrefflich!

Belches Schickal hat der Corfar' von meinem Boloz gehabt? Grüße mir den guten Freund herzlich; er foll doch in Wien sehn, wenn ich dort ausomme, circa Ende August. Meinen Freund Prean den Hofconcipisten grüße mir aufs Beste. Berte, Herz, Klemm, Stulimodsky, Abbate Bondi, nebst Mauzoni-Miuzoni u. s. w. Mina, Marie, Deine liebe Mutter, Josephus, Paulus, Franzistus. Meulich hab' ich im hiesigen Kunstverein das schöne Bild wiedergesehen, das unserem Pepi so wunderdar ähnelt. Wenn ich meine liebe Resi in den Bildersaal führte, sie würde ausrusen: "Jesus! das is ja mein Pepi!" — Schleifer besuch' ich auf jeden Kall. Nun lebt wohl, liebe Geschwister, wir sehen uns bald! Meine Resi, welche Külle von Erzählungen und von lange zurückgehaltener Zärtlichkeit hab' ich für Dich! Soll ich reden? soll ich füssen? werd' ich oft Dich fragen müssen. Ewig Ener treuer Bruder Niembsch. Schöne Grüße von Reinbecks.

#### Niembich an Rerner.

Stuttgart, ben 4. Auguft 1833.

Mein theurer Rerner!

Rach einem breitägigen freudenvollen Aufenthalte bei unserem lieben Maber in Baiblingen bin ich nun wieber in Stuttgart, um morgen vielleicht ober balb barauf zum Alexander nach Efilingen zu wandern. Mein Entschluß ift gesaft; ben 15. August reif' ich nach Wien, um mich bort

<sup>&#</sup>x27; Ein ergablendes Bebicht.

<sup>2</sup> Drei Brüber von mir.

einige Jahre zu begraben in Studien, die mir fehr nöthig find, und die ich bei unserem Freunde Sandor doch nicht so ruhig und mit solchen Hilfsmitteln machen könnte, wie sie mir die Bibliotheken Wiens bieten. Dieß sind aber noch nicht meine letzten Zeilen an Dich vor meiner Abreise.

Karl und Louis Maher haben mich gestern von Waiblingen hereinbegleitet. Sehr interessante Gespräche liber Malerei, welche Louis mit seinen trefslichen Bemerkungen sehr belebte und lehrreich machte, zogen sich mit uns über ben schönen Waldweg nach Rotenberg; aber auf dem Gaisburger Pflastersteig verstummten sie, und wir hörten nur unsern harten Stiefelschlag; es war bereits nach 9 Uhr Abends, als wir endlich mübe ankannen und uns an Reinbecks Tisch setzen zu gemültslichem Schmause.

heute Abends ift Menzel ju uns eingelaben. Bei Deinem lieben Bruber mar ich, wir unterhielten uns lebhaft.

Gruffe mir Deine liebe Rifele, Marie, Emma, Theobald, und vergif nicht, mich Madam Affing und ihrem Fräulein zu empfehlen.

Dein Riembich.

Um Gotteswillen schiede mir boch sogleich Dein Manuscript, lasse nichts weg von den Polenliedern, auch das Trinklied nicht, und was sonst noch in dem Hefte steht. Antworte! schiede!

# Miembich an Mager.

Ctuttigart, 13. ober 14. August 1833.

Beliebter Freund!

Herzlichen Dant filr bie schöne Gabe; es ist bieß ein recht artiges Summchen guter Lieber. Ich freue mich schon auf die herausgabe, an welcher jedoch Kerner schwerlich Theil nehmen wird.

Ich war einige Tage bei Alexander in Serach, wo sich mein Seitenstechen so verschärfte, daß ich eine bedeutende Blutentleerung vornehmen mußte, die doch dis sett von bloß milbernder Wirkung geblieben ist. Die heutige Nacht war seit vier Tagen wieder die erste, wo ich schlasen konnte. Bor drei bis vier Tagen werd' ich bennach kaum abreisen können. Laß Du dich aber dadurch ja nicht hindern, Deine Urlaubszeit fröhlich zu

genießen, sie ist ohnebieß zum Theil schon verstrichen. Genieße ben Reft. Aber sehen möcht' ich Dich boch noch auf jeben Fall. Wie machen wir bas? Ich erwarte hierliber Deine Entscheibung, worin aber freilich mein fatales Seitenstechen auch ein Wort zu sprechen hat.

Auf unsere Gebichte zurud. Wenn auch Kerner nicht mithalten will, wir geben bas Unfrige heraus. Bis zur Oftermesse haben wir hoffentlich Beibe so viel bazu gethan, baß bas Bänbchen nicht zu durftig erscheinen soll. Cotta ist noch immer nicht hier, es wird nichts sibrig bleiben, als von Wien aus mit ihm zu verhandeln. Inzwischen aber könntest Du Deine noch ungedruckten Gedichte im Morgenblatt erscheinen lassen; theils um bent beutschen stumpfhörigen Publitum ein wenig in den Ohren zu liegen; es kann nämlich nicht schaen, dem Boll von Zeit zu Zeit ein Wort zu sagen, damit es wisse, daß man noch auf der Welt zist. Man kann sich nie einer künstlerischen Wirkzamkeit versichern, wenn man nicht in frischem Audenken sich erhält; — theils aber, um das matt säuselnde Worgenblatt durch Deinen frischen Liederhauch in ein lebendiges Rauschen zu versetzen, was ihm Noth thut.

Deinen maderen Louis werb' ich morgen befuchen. Bein Riembsch. Dein Riembsch. Dein Riembsch.

# Niembich an Rerner.

Stuttgart, 20. August 1833.

#### Beliebter Rerner !

Noch immer bin ich nicht fort. Eine Kur hab' ich brauchen muffen gegen mein abermals wiedergefehrtes Leiden. Dr. Becher hat Rulver und Thee gegen mich anmarschiren lassen. Beto ist es wieder besser. 3ch hoffe doch bald reisen zu können. Es ist mein Auselande längst wieder über meine Pasizeit hinausgelausen. Das könnte mir eine fatale Geldstrase zuziehen, wenn ich mein Ausbleiben nicht rechtsertige. Dazu brauch' ich Dich, lieber Alter. Du kaunst mir mit gutem Gewissen ein ärztliches Zeugniß ausstellen, daß ich seit dem Frühjahr mit einer chronischen Entzündung behaftet und badurch am Reisen verhindert war bis setzt. Wenn Du so gut senn wilst, mir das Zeugniß zu schreiben,

so bitte ich es auch mit Deinem Siegel zu schmilden. Ich wende mich in dieser Sache an Dich, theils weil Du gerichtlicher Arzt bist, theils weil Du weißt, daß ich wirklich schon so lange an dem satalen Seitenstechen leibe. Aber bald, periculum in mora.

Ich kann es noch immer nicht verschluden, daß Du mit Deinen Gebichten ausreißen willst, aus der projektirten Brilderschaft mit Maper und mir. Maher hat mir sein Manuscript bereits übergeben. Bebente es noch einmal, lieber Kerner; ich will aber nicht zudringlich sehn.

Maria in Serrach fieht vortrefflich aus; fie scheint auch recht vergnügt. Lasset ihr noch eine Weile ihre Freude.

Bas macht meine liebe vortreffliche Freundin, mein Ritele? Ich werbe mein Lebtag die Freude nicht vergessen, mit der sie mich von Amerika zurückempfangen hat.

Da fah ich recht bas gediegene Gold ihrer Freundschaft leuchten. ' Gruße mir Emmachen und Theobaldulum.

Leb' wohl, mein Lieber; ich fchreibe Dir bald wieber. Ewig Dein Riembsch.

#### Niembsch an Rerner.

Stuttgart, Samftag 1833 (24. August).

Mein geliebter Freund!

Ich banke Dir herzlich für bas fo schnell und bereitwillig ausgestellte Beugniß. Du hast mich badurch wahrscheinlich einer Gelbstrase von einigen hundert Gulden entzogen.

Ich verlasse Euch jetzt schwerer, als da es nach Amerika ging. So bald werd' ich nicht wiedertehren. Aber Du wirst sehen, wie ich mich zu meiner Pflicht bekehren will, Dir ein fleißiger Correspondent zu sehn. Ich werde oft an mir vorübergehen lassen die lange Reihe genußreicher schwer Tage, welche mir Deine und Deiner vortrefslichen lieben Frau Freundschaft bereitet hat; die Abende auf dem Thurme, im Garten, im Schweizerhaus, den Wittag im Bette, wo mir meine liebe Ritele und

<sup>&#</sup>x27; Auch von Kerner sagte er einmal (am 14. Juni 1841): "Er ift ganz Golb." (Nienborf S. 49.)

Töchterlein Emma zur Seite fagen und mit bem Patienten Rahmstrubel agen, und so viel schöne Morgen und behagliche Nächte und andere Tageszeiten. Bleibt Alles unvergessen. Behaltet mich nur auch in Eurem Andenten. Ich bin boch einer Eurer besten Freunde auf dieser Erde, wenn auch nicht einer ber am fleisigsten geschrieben habenden, boch fünftig wird's anders.

hier noch ein melancholisches herbstblatt von mir, ift aber nichts als vorübergehende Stimmung und längst widerlegt burch bie Strophe:

> Süß träumt es sich in einer Scheune, Wenn brauf ber Regen leise Kopft: So mag sich's rub'n im Tobtenschreine, Auf ben bie Freundeszähre tropft.

# Berbftentichluß.

Run lebe wohl, mein inniggeliebter Freund, lebe wohl, verehrte geliebte Freundin! lebt wohl, liebe Kinder! Gott mit Euch Allen und mit mir, daß ich Euch wiedersehe!!! Ewig Dein Niembsch.

Gern hatt' ich Euch noch einmal gesehen, aber es muß nun einmal geschieben sehn. Ich banke Dir für die Bekanntschaft des herrn Will. Alexis und des herrn v. Raumer. Ersterer ist ein interessanter durchgebildeter Mann von Geist, letzterer eine gar freundliche Jünglingsgestalt; ich ehre seinen Bater sehr hoch und könnte den Sohn sehr lieb gewinnen.

Riembsch besuchte am 16. August wieder seinen Freund Graf Alexander von Wärttemberg, der damals als Oberst eines königlichen Reiterregiments in der, einige Stunden von Stuttgart entsernten Stadt Essingen in Besatzung lag, daselbst eine sehr schöne zierliche Wohnung besas, und unweit davon in Serach eine allerliebste Besitzung mit einer in ländlicher Art erbanten reizenden Lusthalle in Berbindung mit einer höchst geschmackvollen Gartenanlage. Dorthin lud nun an jenem Tage Graf Alexander auch seine Schwester, die schöne, junge Gräfin Marie, gegen welche er sich schon öfter über Lenau, der Dichter über den Dichter, mit Wärme und Begeisterung ausgesprochen, und dadurch den seichseiten Wunsch in ihr

erregt batte, ibn perfonlich tennen zu lernen. "Freudig folgten wir theilt mir gefälligft Fraulein Marie v. Bunereborff mit, bamale Begleiterin ber Gräfin Marie — ber Einladung. Alles, mas wir von bem ausgezeichneten Dichter gebort hatten, einige berrliche Lieber; welche wir bereits von ihm tannten, verfetten uns in bie bochfte Spannung, und wir befanden une, wie wir une bem Biele unferes beigen Bunfches naberten, in einer mahrhaft feierlichen Stimmung. Der beiterfte Simmel begunftigte unfern Ausflug, wir trafen gegen 11 Uhr Morgens in Gerach ein, und fanten fammtliche Bewohner in einer Laube verfammelt. Der Graf eilte feiner Schwester, fie freudig und berglich begrugent, entgegen. Um Gingange ber Laube ftand Lenau. Graf Alexander ftellte ihn uns auf bie liebevollste Beife vor. Go wenig imponirent Lenau's Berfonlichfeit im erften Augenblid burch feine etwas gebrudte Saltung erfchien, fo angiebend und rührend mar feine Erscheinung burch bie tiefe Geelentrauer, welche fein ganges Wefen ausbrudte. Den tiefften Ginbrud auf mich machte fein schones buntles Muge, in ihm lag eine Belt ber fcmerglichften unergründlichften Gefühle. 3ch batte von bem Grafen gebort, baf Lenau fich in ben letten Tagen wieber febr leibend gefühlt, und als ich, bem Drange meines Bergens folgend, bei ber erften Begrugung einige theilnehmenbe Borte über feine Gefundheit an ihn richtete, antwortete er mir auf bie freundlichste Beife, und ber Rlang feiner fconen, etwas gebampften Stimme vollenbete ben gunftigen Ginbrud feiner intereffanten Berfonlichfeit. Unter ben Anwesenben befant fich auch Juftinus Rerners ältefte Tochter, Marie, Lenau's bochbegeisterte Berehrerin, welche einige Bochen beim gräflichen Chepaar zum Besuche verweilte. Unfere Unterhaltung nahm, obgleich fich nur in ben Schranten einer leichten Converfation bewegent, eine febr anziehenbe Richtung, und erhielt burch bie Art und Weife, wie Lenau fich über jeben Gegenstand ausbrudte, einen eiges nen boberen Schwung. 3ch mar in einem bewegten Leben mit fo vielen vielfeitig gebildeten Menfchen in Berührung gefommen, hatte mich feit einer Reihe von Jahren ftete nur in ben boberen Rreifen bewegt, ohne ie eine eigentliche Befriedigung fur Beift und Berg gefunden zu haben, Lengu eröffnete mir eine neue Belt, ein mabres Bauberreich ber Gebanten und Gefühle; ich batte noch nie mit biefer Bahrheit und Tiefe ber

Empfindung in fo iconer ebler Form, mit fo viel Feinheit und Grazie, mit ber höchsten Ginfachbeit verbunden, fprechen gebort. Die Stunden ichwanten mir wie Minuten, und auch Grafin Marie empfant ben Bauber, ben er auf uns alle ausubte, in feiner gangen Dacht. Bir berlebten in bem reigenden Gerach einen berrlich froben Tag: biefes Meine Bledden ber Erbe umfaßte einen Rrang gludlicher Menfchen. Grafin Marie nannte jum Anbenten an bie erfte Begrugung mit bem eblen Lenau in biefer landlich fconen Umgebung ben Tag in Gerach fchergenb: eine Ibylle. Dit Sonnenuntergang fehrten wir ju fuß nach Eflingen jurud. Ein gludlicher Bufall führte ben Dichter an meine Geite. entspann fich zwischen uns eine bochft anziehende Unterhaltung. fprach fich unter anderem febr ichon über feine Reife nach Amerita aus. 3d erinnere mich beutlich, bag er bie bemerkenswerthen Borte ju mir fagte: "Dein Aufenthalt in ber neuen Welt bat mich bon ber Chimare von Freiheit und Unabhängigkeit, für bie ich mit jugendlicher Begeifterung fcmarmte, geheilt. Ich habe mich bort überzeugt, bag bie mahre Freibeit nur in unferer eigenen Bruft, in unferem Bollen und Denten, Gublen und Sanbeln ruht."" Bu Eflingen angefommen, ichieben wir von bem eblen Dichter wie von einem langiährigen treuen Freunde; es bedurfte nur biefer wenigen Stunden, feinen Werth im gangen Umfange ju ertennen. Bir treunten une mit ber hoffnung eines balbigen froben Bieberfebens und fehrten entzudt und bezaubert von ben lieblichen Bilbern bes herrlichen Tages nach Stuttgart gurud. Bon jener Beit begann fur Gräfin Marie und mich ein neues Leben. Bei ber erften Bieberholung unferes Besuches in Eflingen eilte Graf Alexander uns mit ber freudigen Rachricht entgegen, bag Riembich, feinen bringenben berglichen Bitten nachgebent, fich entichloffen habe, einige Wochen bei ihm an feinem bauslichen Berbe zu verweilen. Diefe Runte mar auch fur uns ein mabres Freudenfest. Graf Alexander theilte uns einige Stellen aus Lenau's Briefe mit, worin er fich mit ber, ihn fo fcon bezeichnenben Berglichfeit über ben Tag in Gerach, und bie Ginbrude, welche er empfangen, aussprach. lleber Grafin Marie brildte fich Lenau in folgenben Worten febr icon und bezeichnend aus: "In Deiner Schwefter Marie bab' ich Dich in Deiner gangen Individualität mit allen Borgugen bes Rorpers und bes Geistes, in Gestalt eines schönen Weibes, wiedergefunden." Es war nach meinem Gesüble ein treffendes Bild, benn man konnte wohl kein schöneres Geschwisterpaar sehen. Gräfin Marie, damals in ihrem 17. Jahre stehend, war an Ingend, Schönheit, Kraft und Fülle, im lieblichsten Schmelze vereinigt, eine höchst interessante Erscheinung. Mit diesen Borzügen einen lebhasten Geist, die höchste Einsachheit und Natürlichseit im Umgange verbindend, erschien sie dadurch um so anziehender und liebenswürdiger. Man hätte glauben sollen, daß an ihrer Wiege eine holde Fee, den Zauberstad schwingend, ihr die schönsten Gaben zum Angebinde verlieben. Lenau's Brief war "ein Spiegel seiner Seele;" er hatte, alle Nuancen unseres Zusammenschns in Serach mit seinstüblendem Herzen aussalschaft meiner freundlich gedacht, und Graf Alexander ausgetragen, mir für meine geistreiche Conversation, wie er sich äußerst schweichaft äußerte, zu danken.

Niembsch blieb nach jenem 16. Angust nur noch zehn Tage in Stuttgart. Am 26. schrieb er an ben bortigen R. Medicinalrath und Hofarzt Dr. Becher:

Geehrtefter Berr Mebicinalrath!

Den amerikanischen Dämon, ber sich zwischen meinen Rippen verschanzt hatte, schlugen Sie in die Flucht mit Ihrem vortrefflichen Pulver und bem Thee übelriechenden Andenkens. 'Rehmen Sie gefälligst meine Gedichte zum Danke für Ihre gütige Bemühung. Die Gedichte sind größtentheils spuntomatische Ausbrüche einer chronischen Krankheit, welche ebenfalls in der regio intercostalis, nämlich in meinem Herzen ihren Sithat; sie qualificiren sich mithin, wie ich glaube, nicht übel zu einem Zeichen meines Dankes sür Ihre freundliche Hülse.

Mit vieler Hochachtung E. W. ergebenfter v. Niembsch (Lenau).

Am nämlichen Tage verließ Riembich Stuttgart, anicheinend um fogleich nach Mergelftetten zu eilen, wo er bereits von Emiliens Schwester

<sup>4</sup> Bahrfcheinlich Balbrianwurzel.

Mariette Böpprin, erwartet wurde. Gleichwohl ließ es ihn nicht sobald über Efflingen hinaus, über welchen Aufenthalt Fraulein v. Hunersborff freundlichst weiter mittheilt:

"Seitbem Grafin Marie ben eblen Lenau unter bem beimatblichen Dache ihres geliebten Brubers inftallirt mußte, eilte fie, fo oft es ihre bamaligen Lebensverhaltniffe erlaubten, nach Eflingen; war boch niembich ber Bauber, welcher uns Alle in feinen magifchen Rreis gezogen! Der berrliche Sommer begunftigte biefe beiteren Ausfluge. Go oft wir in Eglingen eintrafen, eilten uns beibe Freunde, uns freudig bewillfomment, entgegen. Nachmittags murben Ausflüge in bie nachften Gegenben unternommen. Eine fcone Fahrt auf bem Nedar, wo Lenau uns burch fein meisterhaftes Spiel auf ber Buitarre entzudte, wird mir namentlich unvergefilich fenn. Jene herrlichen Wiener Landler, mit fo viel Geschmad und folder Innigfeit vorgetragen, bab' ich nie wieber auf abnliche Beife gehört. Denten Sie fich bagu ben reigenbften Sommertag, bie Ratur in aller Schönheit und Fulle, welche bie abwechselnd romantischen und malerifchen Ufer bes Redars entfalteten, um mit uns zu fühlen, bag wir Alle in mahrer Begeisterung ichwarmten. Ja, es mar eine berrliche Zeit, reich an Boefte und hobem geiftigen Genuffe. Die Abende vereinigten uns gewöhnlich wieber in Eflingen in traulichem Zusammenseyn. Graf Alexander erfreute uns burch feinen ausgezeichneten Bortrag auf bem Flügel; Grafin Marie befag eine febr icone Stimme, und wenn fie Lenau's inniges Lieb : "Beil' auf mir, bu buntles Auge!" mit tiefer Empfindung portrug, fab ich bas feinige in freudigem Strable ergluben. Ich habe ben eblen Lenau mahrent biefes, leiber nur fo flüchtigen Busammenlebens ftets gleich liebenswürdig und fogar oft recht beiter gefeben; boch fein Ladeln ericbien mir immer wie bie auf Augenblide gwifden bufterem Bewölf hervortretente Sonne. Den feinfühlenben Beobachter tonnte biefer leichte Schleier, welchen er über feine Seelentrauer geworfen, nicht tauichen, und ein einziger Blid in fein bufteres Auge war genugend gur Ueberzeugung, bag er mehr aus Bergensgute, aus Liebe ju feinem eblen Gastfreunde fich biefen Zwang in ber Gefellichaft anlegte. Als Beweis bes eben bier Bejagten führe ich an, bag Lenau mahrend jener fur uns fo beiteren, fo gludlichen Lebensperiobe bas ergreifent icone Gebicht:

"Herbstentschluß" versaste. Ich war von dem Schmerz, der tiesen Trauer, welche sein Inhalt athmete, so erschilttert, daß ich ihm mit Thränen im Auge sanste Borwürse tarüber machte. Er sah mich, ohne ein Wort zu erwiedern, wehmsithig lächelnd an. Einige Tage später übergab er mir ein Album, in das ich ihn gebeten hatte, mir einige Worte freundlichen Andenkens aufzuzeichnen. Ich sand mit tieser Rührung nachstehende schwere:

Gleichwie Nachtliste wehn in Blitthenhagen, Wehmilithig fäuseln, boch kein Blatt entstühren; Wie Nachtigallen in ben Blischen klagen, Doch keine Rose je zu Tobe rühren, So soll, Berehrte, meiner Lieber Trauern Durch Deine reichen Freudenblilthen schauern.

Der Quelle biefer tiefen Seelentrauer nachzusorschen, war mir in diefer kurzen Zeit unseres Zusammensenns nicht vergönnt. Lenau selbst wuste trot seiner gemüthlichen Herzlichteit, mit einer Würde, ich möchte sagen Hoheit, sed vertrauliche Annäherung zu entsernen. Lenan liebte in der Regel nicht seine Gedichte selbst vorzutragen, allein es freute ihn sehr, sie von seinen Freunden deklamiren zu hören. Marie Kerner, für des Dichters Werte mit Begeisterung schwärmend, wählte zu ihrem Bortrage gewöhnlich die ergreisendsten Bilder, z. B. die Waldkapelle. Ich erinnere mich, daß sich uns die Haare schon im voraus vor Entsehen sträubten, wenn sie mit ihrer tiesen, männlich klingenden Stimme mit den Worten begann:

Der buntle Balb umrauscht ben Biefengrund, Gar bilfter liegt ber graue Berg babinter.

Unter ben kleinen Kreis, welchen wir bamals bilbeten, gable ich mit Bergnugen ben liebenswürdigen, genialen Arthur Schott, als schones Dichtertalent. Er beforgte zu jener Zeit Graf Alexanders ötonomische Angelegenheiten.

Ehe ich von biefem Gegenstande einer glücklichen Bergangenheit scheibe, will ich berfelben burch die Darstellung von Lenau's schönem Berhaltniffe zu seinem eblen Freunde, bem Grafen Alexander, bas Siegel ber Bollenbung aufbrilden. Dit wehmuthiger Freude verweilen meine Gebanten auf biefen beiben bochft intereffanten Erscheinungen. Beibe in Indivibualität, Geftalt, Berfonlichkeit fo unenblich verschieben, und boch jugleich fo innig verbunden burch Beift, Gemuth und Boefie. Lenau's Stelluna. bem Grafen gegenüber, war fo einfach und wurdig. Er scheute fich nicht, ibm offen, burchaus ohne Rudbalt, feine Anfichten auszusprechen, und fogar recht oft in Beziehung auf bie Richtung, welche Graf Alerander in ber Dichtungeform nahm, wenn auch nur fcherzend, ale Mentor aufzutreten. 3ch erinnere mich eines Briefes von Lenau an ben Grafen, worin er ihm auf bie Mittheilung, bag er, feiner Mufe treulos, bie Freuben ber Jagb, bes Fischfangs bem Dichten vorzöge, bie launigen Worte fcbrieb: "Jage - nach Gebanten, fifche - nach Empfindungen!" Diefe Stelle, von Graf Alexander in Riembichens eigenthumlichem Dialett vorgetragen, erregte bei uns allgemeine Beiterfeit. Ein allerliebstes Gebicht von Lenau, bas ich mir zur Abschrift ausgebeten, mas aber leiber verloren ging, worin er Graf Alexander fanftmahnend bat, feinen herrlichen Bhantafiegebilben eine minber buffere Farbung ju geben, begann mit ben Borten:

> "Richt nur schauerliche Wiefen, Die von Blut und Thränen triefen" u. s. w.

Ueber Niembsch als Dichter sprach sich Graf Alexander oft und stets mit begeisterter Wärme aus. Einige Gedichte, welche ihn durch ihre Originalität vorzüglich seffelten, z. B. der Raubschütz, die Heideschenke, die Schisster, hör' ich noch im Geiste von ihm recitiren."

Niembsch fommt mir (Schurz) hier in bem mannigsach reizenben Serach vor, wie ein in Armibens Zaubergarten eingebannter Rinaldo, doppelt gebannt hier, wo Armibens sessellenbe Schönheit zugleich auch eine innerliche war, aber anch die seligsten Stunden entsliehen, und gerade die am schnellsten. Die Erinnerung allein bermag sie noch einige Zeit sest; juhalten, und so sang er nicht lange barnach:

Wie Silbergloden am Marienfeste Bersenden ihren reinen hellen Klang Durch Stadt und Flur und fillen Waldeshang, Weithin geführt vom sanstbewegten Weste, So brang ber Ruf jur Ferne hell und rein, Und seinem Wohlflang jedes Herz entbrannte, Benn er, Marie, die Königstochter, nannte, Der Tugend und ber Schönheit Morgenschein.

(Fauft, Maria.)

# Niembich an Schurg.

Mugeburg, ben 22. September 1833.

Beliebter Bruber!

Dieg fchrieb ich in Augeburg. Es ift alfo tein Rudfall mehr moglich in bie Arme ber Freundschaft, bie mich fo lang in Burttemberg festhielten. Morgen reife ich nach Salzburg und von bort ohne Bergug ju unferm lieben Schleifer. Den Traunstein werb' ich freilich umnebelt finden, benn bas Wetter ift abfolut ichlecht; aber bas liebe Antlit bes alten Freundes wird mir gewiß flar und beiter entgegenleuchten. Dein Berweilen in Gnunden wird aber furz fenn, benn je naber ich Dir und meiner Refi tomme, befto größer wird meine Gile und Gehnfucht, und ich werbe mit beschleunigtem Fall in Gure Arme finten und ausruhen von bem Strome ber Wechfelerscheinungen, bie mir über Ropf und Berg binflutheten, fo lang ich von Euch war. Meine Reife ift nicht umfonft gethan. Gewiß bie pragnanteften Jahre meines Lebens maren bie zwei letten. Bieles bab' ich erreicht, manches eingesehen, baf es nicht fur mich zu erreichen ift. Deine fühnften Soffnungen ber Dichterehre hab' ich übertroffen gefunden; meine bescheibenften Bunfche bes Menfchenglude, feh' ich wohl, find unerreichbar. 3ch fühle nämlich manchmal febr beutlich, bag man boch Weib und Rind haben muffe, um gludlich zu fenn; bas ift für mich verloren. Aber glaube nicht, bag mich bief brudt. 3d mare ber geringften Bunft ber unfterblichen Dufe nicht werth, wenn ich nicht im Stande mare, ihrem Dienste all mein Blud mit Freuden zu opfern. Sat boch mancher Ritter feiner irbifden, verweslichen Dame alles geopfert, follte bie Göttin weniger verbienen?

Den nächsten Winter, lieber Bruber, wollen wir recht traulich und eng zusammenruden. Ich freue mich auf Deine neuen Arbeiten. Bir wollen alles burchgehen und zur herausgabe ordnen, gelt? Es ist boch Zeit, daß Du Dein Lied ins deutsche Bolt hinaussingst und nicht mehr bloß in Deinen Bart hineinbrummst. Du bist es schon Deiner lieben Rest schuldig, daß sie Deine Werte gedruckt in die Hände bekommt und sich an Deiner Ehre mit manchem freudigen "Sakerlot!" weiden kann. Ich habe manches neue Gedicht gemacht, habe Dir also auch was mitzutheilen. Einen Ahasver, einige Herbstlieder, ein langes Nachtstlick: "Der Gang zum Eremiten" in drei Gefängen, einen Postillon u. a. m. Diesen Winter will ich ein Trauerspiel schreiben, die bewuste Barbara Radziwill. Einige Scenen sind fertig, und ich glaube — nicht übel. Warum hast Du mir nichts von Deinem Speckbacher geschrieben? Hast ihn vielleicht liegen lassen? Das wäre Schade.

Was meine Gesundheit betrifft — ich bin jeht wohl und träftig; ich fühle mich auch geistig aufrecht und unternehmend. Das Rlagen hab' ich aufgegeben, aber das Schimpfen und Fluchen nicht, wie Du schon hören wirst. Nach meiner Ankunft aus Amerika war ich sehr geschwächt, und din dach bald darauf an meinem rheumatischen Uebel wieder ertrankt. Meine liebe Emilie hat mich gepstegt, als wäre sie meine Resi. Das ist eine oder vielmehr das sind zwei herrliche Frauen. Benn diese die Repräsentanten des weiblichen Geschlechts wären, so könnte dieses damit zufrieden sehn. Der gute Reinbed war auch so freundlich und theilnehmend. Er hat mir seine Novellen als Geschent sitt meine Schwester mitgegeben. Bon Deinem Karl Mayer hab' ich einen sehr lieben Brief an Dich, den ich Dir durchaus selbst bringen will. Mußt freilich darauf warten, aber Du bist ein gesetzer Mann, dem das nicht schaden wird.

Leb' wohl, lieber Bruder, sammt Rest und Kindern! Ewig Euer Riklas. Gruße meine Freunde, die Du siehst. Seh so gut, auf der Bost nachzustragen, ob feine Briefe poste restante an mich vorliegen, und dießfalls solche nach Imunden an Schleifer zu schiefen.

# Derfelbe an Denfelben.

Smunben, ben 27. September 1833.

Mein geliebter Bruber!

Enblich bin ich wieber in unferm lieben Defterreich. 3ch wurde wohl fruber gekommen fenn, hatte ich nicht einem Freunde in Burttemberg noch

einige Wochen confecriren muffen. Die lette Beit nämlich bielt ich mich in Eflingen auf, bei Alexander, Grafen von Bürttemberg, ber eine Landemannin von mir, eine Grafin Festetice, jur Frau bat. In einer ber iconften Gegenben Burttemberge, im Saufe eines gang fibelen Freunbes, im Umgange einer jungen, iconen, geiftreichen Dame, mit allen Bequemlichkeiten eines üppigen Magnatenlebens verfeben, tannft Du Dir benten, bag es meiner bequemhaftiglichen, faulen Dichterhaut nicht übel behagte. Aber beffer behagt es mir boch noch in unferem paradiefifchen Gmunben, wo Du Deine Geele jurudgelaffen haft, bie ich auch gleich verfpürte beim Gintritt ins Thal; benn, hatten fich auch feit einigen Tagen Regenwolten gelagert in ber Begent, fie flogen bavon, ale ich tam, und überließen mir Berg und Gee in berrlicher Rlarbeit. Deine Seele, Bruter, bat bie Bolfen mir ju Liebe verblafen. In berrlicher Rlarbeit ftrablte mir auch bas liebe Untlit meines Schleifer entgegen. Er ift ber alte, marme, liebenbe Freund voll Rraft und Sobeit, und fo gefund! Wir werben ibn lange behalten.

Dier übersende ich Dir meinen Rentenschein, benn ich habe gehört, er seh in Gesahr, zu verfallen. Ich werde mich boch wenigstens eine Woche hier aufhalten, und so könnte es damit zu spät werden. Ift eine Lebensbestätigung für mich nöthig, so kannst Du's vielleicht brevi manu mit herrn Cloß abmachen, einem Beanten in der Bersorgungsanstalt, der mich gut kennt, und, wie ich glaube, noch immer täglich im Neunerschen Kaffeehause zu treffen sehn wird, um zwei Uhr.

Bon Karl Mager bring' ich einen fehr lieben Brief und fein Bilbniß felbst mit.

Emilie läßt Dich und meine Herzensress innigst grußen. Gebichte bring' ich genug mit. Schleifer sagte mir, Du habest die Deinigen zur Heransgabe zusammengestellt. Das freut mich sehr. Höchst wahrscheinlich rusen mich literarische Geschäfte bald wieder nach Württenberg, indem nächstens eine zweite Auflage meiner Gedichte nöthig werden dürfte, dann will ich Deine Gedichte zum Drucke bringen, und mit größter Lieb' und Sorgsalt die Correstur davon machen. Sehr erwünscht wäre mir's, wenn die 3. G. Cotta'sche Buchhandlung sie verlegte. Ich hosse dies, indem ich Einiges über sie verzung, und Deine Gedichte ja selbst für sich das beste Wort reden werden. Anch

ließe sich wahrscheinlich eine zweite vermehrte Auflage von Schleifers Gebichten bei ihr veranstalten. Ferner bringe ich meiner lieben Rest mit: einen von einer Indianerin in Amerika aus hirschleder genähten und mit Schlangenhaut gestickten kuriosen Beutel. Endlich bring' ich mit eine gar schöne Landschaft, in Del gemalt von meiner Freundin Emilie, woran Ihr gewiß große Freude haben werbet. Sie gab mir das Bild jum Andenken.

Endlichst bringe ich meiner Tertschi mit: einen unerschöpflichen Borrath von Antworten auf ihre unerschöpflichen Fragen, und für sie, Dich und Eure Kinder unerschöpfliche ewige Liebe. Dein Bruder N. Grüße meine Freunde.

Graf Alexander foll sich damals nach Lenau's Abreise überall der großen Liebe desselben für sein Haus gerühmt haben, und daß er ihn ganz für sich gewonnen, und ihn zeitlebens an sich zu seffeln gedente, indem er ihn zum Erzieher seiner Kinder erwählt habe, die, wie er hoffe, tieser poetischen Bestimmung recht zahlreich zuwachsen würden. Wie freundlich und wohlgemeint solches auch gewesen sehn mag, es konnte nie dazu kommen; Lenau's Selbsigefühl hätte sich gegen jede, wenn auch nur scheindar abhängige Lage gesträubt. Auch hätte es ihm ganz und gar an der nöthigen Gehuld und Herabstimmung zum Kindererzieher gesehlt.

Graf Alexander schiefte wenige Tage nach Niembschens Abreise von Eglingen ihm einen reitenden Boten nach heidenheim mit der Nachricht nach, er selbst und seine Gattin mit den Kindern wollten in Gesellschaft der Gräfin Marie und des Fräuleins v. hinersdorff schon am 1. Oktober eine Reise nach Wien antreten. Niembsch sollte sich nun auch doch sogleich mit in den Wagen zu ihnen setzen. Niembsch war aber bereits von heidenheim fort. Deshalb und weil eben damals mehrere längere Besuche sich in Esslingen einfanden, unterblieb die Wiensahrt des Grafen.

## Niembich an Maner.

Mein Bergensfreund !

Wien, ben 17. Oftober 1833.

Richtig mar Dein Brief schon ba, als ich ankam, ber erste Gruft aus meinem lieben Schwaben. Schönen Dant für bie schönen Gebichte



und für Dein Freundeswort. Wenn Du in ber Freundschaft für mich fo fortidreiteft, wie in ber Boefie, fo wunich' ich mir Glud; Du bift ber Schönheit überall auf ber Fahrte und ftoberft aus jebem Bebufch Begeisterung. Die lette Senbung ift voll groker Schonbeiten und nach meiner Meinung bie vorzuglichste Bartie Deiner gesammten Gebichte. Der einzelne Ausbrud fo pracis, bie Conftruction fo gang auf Ginn und Wohlflang geftellt, bie Wendung fo leicht und wirkfam, bag es eine Freude ift. Ich habe einen Auffat bereits unter ber Feber, worin ich meine Bebanten über Naturpoefie barzustellen und aus Deinen Gebichten eine Art von Theorie zu entwickeln fuche. Diefen Auffat will ich ben öfterreichischen Jahrbuchern anbieten. Er fann jedoch nicht fruber erscheinen, als bie zweite Folge Deiner Gebichte erschienen fenn wirb, weil ich biefe unmöglich unbesprochen laffen konnte. Sollte es balb zu einer zweiten Auflage meiner Gebichte tommen, fo muß ich mich freilich bes Bergnugens begeben, an Deiner Seite, Sant in Sant, ju erscheinen. Du haft bereits fo viel an neuen Bebichten, baf es bereits ein artiges Bandden gibt, und Du biefes für fich erscheinen laffen tannft. 3ch wurde Dir bann empfehlen, jum Formate Duobeg ju nehmen, und auf jeber Bagina nur Ein Gebicht bruden zu laffen, mas ohnebieß schöner ausfieht. Dann wird bas Bud ziemlich feitenreich. Das gilt aber nur fur ben Fall, daß meine Bedichte wieder aufgelegt werben, sonst bin ich noch immer ber Meinung und bes Bunfches, bag wir uns auch noch bom Buchbinber zusammenbinben laffen; es mußteft benn Du vorziehen, Deine neuen Lieber fur fich in einem Banbchen zu geben, worüber ich gewiß nicht empfindlich febn wurde, und es gang Deiner Entscheidung überlaffe. - Die zweite Auflage meiner Gebichte wurde ich felbft leiten, und bann unter einem Die Correctur Deines zweiten Banbchens und zwar mit ber größten Sorgfalt und Liebe führen, wenn Du mir anbere bief Beichaft anvertrauen wollteft. Für ben Fall aber, bag mir noch nicht fo bald eine zweite Auflage werben follte, und Du Dich bennoch entschließeft, Deine Lieber allein bruden zu laffen, wurde ich bie meinigen poch liegen laffen; gar fo lange tann es boch nicht mehr bauern, bag meine erfte Auflage vergriffen wird, benn Gerold allein hat hier bei 40 Eremplare vertauft; auch in Bolen foll fie guten Abgang gefunden haben. Doch,

Freund, hab' ich Dich nicht langft ermubet mit meiner fatalen Ca-fuiftit?

Deinem Bunfche gemäß und meinem eigenen hange, will ich meine Bemerkungen über Deine neuen Lieber aufzeichnen und Dir übersenben.

Meine Reise nach Wien war angenehm. Schuler ' hab' ich nicht besucht, weil ich spät in ber Nacht in München angekommen und am nächsten Morgen früh wieder abgereist bin. Bei Schleifer, in dem paradiessischen Gmunden, war ich vierzehn Tage. Biel wurde dort von Dir gesprochen und mir an herzlichen Grüßen sit Dich mitgegeben. Schleiser hat Deine Gedichte und liest sie mit großer Freude. Auch in Wien sind sie bekannt und geliebt.

Meinen Geschwistern hab' ich eine große Freude in Deinem Bilde gebracht. Schurz kann es nicht genug ansehen. Die Liebe, mit der er Dir anhängt, ist in der That rührend. Borgestern spät Abends, als wir zu Bette gingen, sagte Schurz noch: "Zeige mir noch einmal unsern Mayer!" Dann machte er eine gute Bemerkung über Deine Augenbrauen, welche, etwas hoch, ihm vorkommen wie gespannte Bogen, von benen Du das Geschoß Deiner Blide abschießest nach allen Schönheiten der Natur.

Ueber meine Rudreife nach Burttemberg tann ich Dir noch nichts Bestimmtes fagen.

3ch bin ganz gesund. Die Leute wundern sich über mein gutes Aussehen. Einige sagten sogar, ich sen gewachsen!! Weine Schwester war sogar so närrisch, es zu glauben. Mag sehn, daß ich mich aufrechter halte; wenigstens in moralischer Bedeutung möchte dies wahr sehn. Ich habe viel mehr Gleichmuth und heiterkeit als vorden; das scheint auch auf mein körperliches Besinden wohltbatig zu reagiren. — Bas macht mein liebes Pathchen? 2 Du schreibst mir nichts von ihr — und

<sup>&#</sup>x27; Ein bamals noch junger Dichter aus Zweibruden. (Raberes bei Mayer G. 116.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die im August 1832 geborene vorletzte Tochter Mapers, Emilie, welche von seiner Mutter Bruberstochter, Emilie Reinbeck, in ihrem eigenen und ihres eben auf bem Beltmeere nach Amerika segelnben Freundes Niembsch Namen über die Tause gehalten worden war.

bie anbern "fleinen Brobteufelden," wie Gunther bie Rinber nennt? Deine liebe vortreffliche Frau ift wohl wieber gang bergestellt? - Deine Schwester bat nicht weit zu ihrer fechsten Entbindung. 3bre funf Rinber find febr gewachsen. Namentlich bie Buben. Der fleinere Bepi ift gang in bie Natur bes größeren, Toni, gewachsen, wie biefer vor zwei Jahren mar; fo bag ich bie Rerle verwechselte, ben Bepi' für ben Toni hielt. Die Rinder find recht eigentlich unfere Lebenszeiger mit ihrem Borruden. Abenbichatten und Rinder - je langer fie merben, befto tiefer neigt fich unfere Sonne. ' Die hiefigen Literatoren haben mich fehr ehrend empfangen. 3ch muß lachen barüber, bag ich habe ins Ausland muffen, um Werth und Bebeutung ju Saufe ju befommen. Es geht mit Dichtern in Defterreich, wie in Bremen mit Cigarren. Die in Bremen gemachten Cigarren werben nach Amerika geschickt; bort bekommen fie bie ausländische Signatur, und manbern bann wieber beim, und Alles wundert fich über ben darmanten Beruch, mabrend fie früher teinem Teufel ichmeden wollten.

<sup>1 &</sup>quot;Beiger."

# Bweites Buch.

Dben.

# Dritter Abschnitt.

Wanberjahre. - Erftes Flinf.

## Miembich an Rerner.

Wien, am 27. November 1833.

Beliebter Freund!

Der Stephansthurm läft Dich gruffen; er ftebt, feit Du Bien verlaffen, etwas geneigt gegen bie Seite bin wo Bilrttemberg mit feinem lieben Beinsberg und feinem lieben Rerner liegt, fo, baf er in ewigem, gleichsam verfteinertem Dantfagungetomplimente für Deinen lieben Besuch nach Dir hingeneigt ift. Alfo er läßt Dich fcon grugen, bann läßt Dich mein Schwager gruffen, ber einige foftliche Beiftergeschichten (eigene Erlebniffe) für Dich bat. Er wird fie Dir auch fcreiben. Ich babe ibm und meiner Schwefter fo viel von Dir ergablt, baf er gar ju gerne manchmal einen Brief mit Dir wechfeln mochte. Ich meinerfeits bin recht gefund und fcreibe gegenwärtig einen Fauft, wo fich Dephiftopheles nicht übel macht. Da hab' ich benn endlich einen Rerl gefunden, auf ben ich meinen gangen Sollenftoff ablagern fann, er ift bereits bamit belaben wie ein Steinefel. Wenn er nur nicht überhaupt ein Efel ift. Fauft ift amar von Goethe gefdrieben, aber befihalb fein Monopol Goethe's, von bem jeber Andere ausgeschloffen mare. Diefer Fauft ift Gemeingut ber Menschheit. Jest bab' ich gerabe eine Scene im Secirfaal, wo Fauft mit feinem Famulus mahrend feiner anatomifchen Arbeit um Mitternacht allerlei Betrachtungen und Fragen aufftellt, bis endlich fein Mephiftopheles an ber Banb berumbuicht.

Wie geht's bei Dir, bester Kerner? Was macht meine liebe Freundin, die herzensgute Rifele? Marie? Theobald? Emma? Schreibe mir

bald, fonft haft Du mir gar nicht nach Wien geschrieben; benn in Rurzent fteh' ich unter Euch, und les' Guch meinen Faust vor, wobei ich Gesichter schneiben, die Augen verwilbern, und meine Stimme verhohlen will, bag 3hr schaubern follt.

Meine Abreffe: poste restante.

Meine Wiener find die Alten; Panem et circenses! haben die alten Römer geschrien, baffelbe schreien auch die Wiener, und dies wird bas Geschrei aller Städter sehn und bleiben.

Mein größter Genuß sind hier die musikalischen Unterhaltungen. Alle Sonntage Concert, Quartett zc. — so hat man bergleichen nirgends wie hier. Auch die Oper ist jetzt brav. Aber meine Schwaben gehen mir doch iber Alles.

Leb' mohl, Geliebtefter! Taufend Grufe ben Deinigen. Dein Riembic.

Riembich wohnte wieber bei uns im Schwarzspanierhaufe. Babrend bes Bierteljahres, bas er biegmal in Wien verweilte, entftanben einige neue Bebichte: "Der Bolenflüchtling; ber Balbgang; Beftattung; Scheiben." Much begann er feinen "Fauft," mobon er ben "Befuch," "Die Berfdreibung," ben "Tang" und "Das arme Bfafflein" fertig brachte. Dagegen ward bie arme "Barbara Radzivill" leiber ganglich bei Geite gefest. Warum wohl Niembich einigemal Dramatifches begann, aber nie vollendete? Bum Theile verschafft Aufschluß, mas Dichter Otto Brechtler mir fchriftlich eröffnete: "Bur Zeit als ich meine erften bramatifchen Brobutte bem Wiener Sofburgtheater jur Aufführung übergab, und biefelben auch wirklich über bie Bretter ber beutschen Bubne gingen, begegnete mir Lenau, nahm mich gur Geite und fprach folgende, ihn ale Dichter febr charatterifirende, mertwürdige Worte: "Ich febe, lieber Prechtler, baf auch Sie Ihre reine Dufe mit Schminke bemalen, und fur bie Lampen und bas genuffüchtige Publifum aufputen. 3ch wollte, Sie thatens nicht! Beben Gie 3hr Beftes nicht fur Die gaffenbe Menge, für bie Bube. Gie konnen es nicht, ohne Ihre Dufe zu entweihen, wenigstens entweihen zu laffen. Thun Sie's nicht; tehren Sie gurud! es ift mir leib um Ihre gemuthliche Urfprünglichfeit, Ihren ebeln Ernft, Ihre bichterische Weltanschauung. Folgen Sie mir und laffen Sie bie Komöbie! Sie werben Bitterkeit in Ihre Seele aufnehmen muffen, wenn Sie auch Erfolg haben."

Auch Emanuel Straube melbet eine äußerst auffallende Aeußerung Lenau's am Ende einer dramatischen Erörterung, wobei sich dieser zuletzt an die um dieselben Bersammelten in Neuners Kaffeehaus wandte: "Meine Herren, rief er, eine mächtige Revolution in allen Zuständen der Gesellschaft ist im Zuge. Nichts wird davon verschont bleiben, auch die Kunst nicht, am wenigsten die dramatische. Glaubt mir, meine Herren, in fünfzig Jahren gibt es kein Theater mehr!" — (Allustrirtes Familientuch des österreichischen Lloyd, 1. Band, 2. Heft. 1850.)

Auch ein Brief Lenau's vom 12. Juni 1842 enthält Erklärungsgründe biefer Abwendung von der Bühne. Am Ende war Lenau zu viel Lyrifer, um Dramatiker werden zu wollen.

Auch mit den Schauspielern war Niembsch nicht besonders zufrieden. Sie haben — meinte er — zu viel Accent, sie haben einen solchen Uebersstuß daran, daß sie ihn gar nicht unterzubringen wissen und auf Alles den Accent legen. Es geht ihnen damit, wie den Katen mit ihren Jungen, die sie siberall herumschleppen, und zulett doch am unrechten Orte hinlegen. (Niendorf 156.)

Niembsch batte von Reinbed einen Brief an Raroline Bichler mitbetommen. Er fühlte fich aber unaufgelegt, ibn felber zu übergeben, und ich mußte es für ihn thun. Da aber boch bie bichterische Frau Niembsch fennen zu lernen wünschte, fo ließ fie in fraterer Beit burch ihren Freund Frankl ihn nebst Bauernfeld zu Tifche bitten. Bei biefer Gelegenheit äußerte fich Riembich eben auch folgenberweise über's Theater: "In fünfzig Jahren gibt es tein Theater mehr. Das ift nur für jugendliche noch mit großer Phantafie begabte Bolfer ein Gottesbienft, für politifch entwidelte eine Nationalaufgabe, für blafirte, wie es bie Frangofen und Italiener find, eine Beluftigung. Der beutsche Geift bentt viel zu viel, als baft er am Sanbeln fich erfreuen tonnte, Wenn auch Leffing, Goethe, Schiller Dramen gefdrieben baben, beren einige unfterblich febn werben, fo find bas glanzende Ausnahmen, und es mare beffer gemefen, Goethe batte ben Bilbelm Tell, wie er wollte, epifch gefchrieben, und nicht Schillern Sourg, Lenau's Leben. 1. 16

überlassen, der die Banern wie ästhetisch gebildete Herren reben läßt. Uebrigens kann ich mir eher ein ungarisches als ein deutsches Drama benken. Da sind noch in Geschichte wie in Gegenwart selbstbeinige Gestalten, Urterle, wild, gut, und doch nicht das Blut zu vergießen schen. Ja wenn man Journalartikel und gelehrte Abhandlungen als Monologe, einen umgestürzten Salon-Theelessel als Motiv wählen könnte, da gäbe es freilich noch Dramen genug, wie deren der selige Herr v. Kotedue geschrieben hat. Die deutsche Nation hat vorerst eine andere Ausgade, diese aber darf man ihr nicht von der Bühne herad predigen, man kann es höchstens, und sehr leise nur, in Büchern. Eine Bühne aber, die das Höchstens, und sehr leise nur, in Büchern. Eine Komödiantenbude, da seh' ich viel lieber dem redlichen Burstel im Prater zu, wie er den armen Inden todtschlägt; der hat doch eine große Intention, eine, wenn anch niederträchtige Leidenschaft zum Morden."

Damals beging auch Niembsch ans Zerstrenung und Bergessenheit eine sehr arge Unart gegen die kluge und gute, freundliche und fromme Frau. Beim Kasse verlief sich nämlich das Gespräch auch auf die Frauenschriftstellerei. Niembsch, ganz uneingebenk, daß er einer Königin derselben gegensiber saß, entbrüstete sich ganz gewaltig über diesen Unfug, als welcher ihm solche erschien. Man denke sich die arme Frau und die beiden Freunde dabei! Gleichwohl blieb sie ihm auch in der Folgezeit mütterlich gewogen, nur aufrichtig bedauernd desselben Zerrissenheit und Kinsternis.

Kerner hatte Niembsch brieslich beschworen, ben jungen Rahl in Wien recht kennen zu lernen, und nicht an ihm schnell vorüberzugehen. "Ich habe — schloß er — Dich noch nie gewöthigt, Wasser zu trinken. Trinke diesen! Schluck, versuch! Da ist noch Naturkraft! Laß Dich aber durch nichts scheu machen!" Niembsch lernte Rahl kennen, und Rahl malte ihn für Kerner lebensgroß in Del. Niembsch trägt "um seine wunde Brust geschlagen den Mantel der Melancholie" ("mein Stern") und nächtliche Wolken verdüstern ihm den Himmel. Kerner besitzt das Bild, wohl das werthvollste, das von Niembsch vorhanden, nech jest.

An feinem Namenstage mar Niembich außerordentlich heiter. Wir

feierten ihn Abends bei Faschingstrapfen, seinem Lieblingsgebad, und gutem Wein, Tokaier wohl sogar, ben er selber aus ber Stadt heimgebracht; zugleich mit einem sehr kleinen, witzigen Freunde, beffen wir schou vorne im Jahre 1824 vorläufig Meldung gethan.

Der kleine Mann erging sich auch wie ein Donnergewitter auf bem Tastenkasten, und wiegte sich babei mit seinem riesigen Schnurrbart, der das anscheinende Knäblein zum grimmen Russen umstempekte, wie ein Lastischiff auf stikrmischer See so gewaltsam hin und her, daß sich Niembsch und Therese halb todt darüber lachten. Bei Letzterer beschleunigte und erleichterte das unbändige Lachen in der That ihre sechste Niederkunft, die schon am 9. Tecember glücklich ersolgte. Als Niembsch merkte, daß Ernst hiemit werden wollte, entwischte er slugs zu einem Freunde in die Stadt. Es litt ihn für den Augenblick durchaus nicht mehr in unserer Wohnung, so dang und mitseldweh ward ihm der armen Schwester halber ums Hexz.

Niembid hatte icon im Ottober, nachbem er erft ein paar Wochen in Bien mar, feinem Freunde, bem Grafen Alexander, balbige Rudfebr verfprochen. Bahricheinlich gab ihm bas Beburfniß, feiner fich erschöpfenben Borfe burch eine neue Auflage feiner Bebichte einen neuen Bufluft ju verschaffen, biefen Bunsch ein. Darum leiftete er wohl auch einer fchriftlichen Ginladung feines Freundes Antoniewitsch, ihn auf beffen Gute in ber Butowina zu besuchen, und bort mader zu bechern, zu jagen, zu reiten, ju tangen, ju bergen und schergen, feine Folge. Um 1. December fchrieb Niembsch an Emilie, bag er balb in Stuttgart wieber eintreffen wurde, und am nämlichen Tage troftete mich ber alte Schleifer: "Burne nicht und traure nicht über bas Unftate an Deinem Schwager; es ift ein Theil feines Geiftes, eine bon ben Febern am Fittige bes Ablers. Sogar ein Troft liegt barin; eben biefe Unrube wird ihn auch in ber Ferne ergreifen und wieber beimführen." Endlich am Ausgange bes Jahres nahm Riembich auch wirklich ichon formlich Abichieb von feinen alten und neuen Freunden, und bennoch blieb er neuerbings faft noch einen vollen Monat in Wien haften. Und mas hielt ibn baselbft feft? Gin Bergensmagnet, wie gewaltiger ibn feiner, weber früher noch fpater, mehr angezogen. Ein achtungswilrdiger Dichter und Ehrenmann in jeder Beziehung -

wir wollen ihm bei seinem Taufnamen Max nennen — war vom Dichter Huber vom Erscheinen zweier neuer hellglänzender Sterne am deutschen Dichterhimmel, Pfizer und Lenau, mit dem Beisage lebhaft unterhalten worden, daß Lehterer so eben in Wien wieder sichtbar geworden wäre, und Max eilte, diesen bei sich einzussühren. Das war für Lenau vielleicht der einssussiche Augenblick seines ganzen Lebens. Er lernte hier die Frau kennen, der er, als sie noch Mädchen war, schon im Sommer 1820 stodend vorübergegangen, und welcher er am Peter und Paulstage 1825 — wiewohl erwartet — auch wieder ferne geblieben war. Sie machte sogleich großen Eindruck auf ihn, und so war er sestgebannt, und konnte nun allerdings nicht wieder so rasch von Wien fort, als er es früher Sinnes gewesen.

# Niembich an Schurg.

Stuttgart, Sonntag, ben 9. Februar 1834.

Liebster Bruber!

Mir geht es hier sehr gut im Hause meines lieben Reinbecks, ber sich täglich mehr als mein wahrer Freund zeigt. Graf Alexander mußte seiner Erbschaft halber nach Mainz und wird etwa dort sechs Wochen bleiben. Ich bin noch ein paar Tage hier, dann in Weinsberg, Heibelberg; bis Ostern komme ich wieder nach Stuttgart, und werde dann den Druck meiner Gedichte beginnen. Noch hab' ich mit der I. G. Cotta'schen Buchhandlung nicht contrabirt; werde Dir, sobald es geschehen ist, die Bedingungen mittheilen. Bis zur Ostermesse ist nichts zu thun. Alle sieden Pressen arbeiten wie besessen und für meine übrigen Commissionen muß ich mir Zeit lassen; die Verleger sind jetzt alle ostermessenzisch, möcht' ich sagen, Cotta ausgenommen, der sehr viel nobles Wesen zeigt, westhalb ich auch mit ihm am liebsten zu thun habe.

Liebste, herzinniggeliebte Refi! neulich hab' ich bei Maper, gerabe an feinem Bermählungstage, in Baiblingen gespeist, welchen Tag gu

Dort war fein Oheim, ber Bergog Ferbinand von Blirttemberg, taiferlicher Felbmarichall, als Festungsgonvernenr verschieben.

verherrlichen Dein guter Anton sehr viel beigetragen hat durch seinen Erinnerungsbrief an denselben. Mayer war auss Angenehmste überrascht von dieser Ausmertsamteit. Also ich speiste bei Mayer, saß neben seiner Frau, und zog über Tisch meine hübsche Uhrkette heraus, ihnen Deine Haare zu zeigen. Da hat nun Mayers Frau überaus zärtlich gethan damit, Deine Haare schmeichelnd gestrichen, und dabei gesagt: "Könnt' ich ihr nur einmal die lieben Härle am Kopfe streicheln!"

Berggute Frau ift Ridele.

Alexander hab ich nur auf wenige Angenblide gesehen. Seine Frau, seine Schwester und Fraulein v. Hunersdorff haben mir gemeinschaftlich ein Guitarrenband gesticht mit drei Kränzen; die Gräfin Helene, Inmortellen; Gräfin Marie, Eichenlaub; Hunersdorff, Biolen. Bunderhübsch!

Der gute Alexander hat mich mit einem Carmen salutirt.

Mein Faust macht weiter. Ich habe eine lange Scene: "Faust im Gebirge" geschrieben. Dann eine zweite: "Faust und Mephistopheles in einer Residenz." Meine bisherige Faustarbeit hat hier großes Interesse erregt. Baron Sternberg ist auch hier. Dieser war von der Wirthshausscene ganz entzückt. Ausger ihm haben noch Schwab, Reinbeck, Paul Pfizer, Maper das Fragment tennen gelernt. Schwab nichte es gerne für den Musenalmanach haben. Ich bin hiezu noch nicht entschlossen.

Meine Gebichte erscheinen zwar erst zur herbstmeffe, ber Musenalmanach aber schon im Inli; es ware baber keine Colliston zu beforgen, aber ich trage überhaupt noch Bebenken, bas Fragment in seiner jehigen Größe bruden zu lassen.

Ward Ihr recht vergnligt mit Schleifer und Anersperg? Grfife mir boch bie lieben Freunde, bie waderen Manner. Anch bitt' ich Dich, meinen lieben, treuen Klemm, Kaltenbad, Huber, Dürfeld, ben guten Weigel nicht vergeffend, zu grüßen aufs Schönste.

Sobann einen feinen Gruft an Marie Abelgeift, bie fcone Birthstochter, ihre Eltern und Bruder, burch Kaltenbad ober Suber zu beftellen.

Braunthals Gebichte, beren Berfaffer ich herzlich gruffe, haben in ben Rreifen, wo ich baraus vorgelefen, febr gefallen, befonbers: ber

Mensch und die Blume, Schlafluft, bas gestlügelte Roß, an die Flebermans, an die Ferne, gang besonders Salzburg; auch: die Pflanze ber Liebe u. a. m.

Deine Gebichte haben große Freude erregt. Ich will einige babon bem Mufenalmanach offeriren.

Marie Böpprit bankt Dir herzlich für Deinen freundlichen Brief und sendet, so wie das ganze Reinbed- und hartmann'sche haus, auch Graf Alexander und seine Frau, unbekannter Weise oder vielmehr bekanntunbekannter oder undekannt-bekannter, viele Grüsse an Dich und Therese.

Send herzlich gegrüßt, Du, Schwester Theres, Marie, und Ihr, liebe Kinder, Bruder Joseph, Mama, das ganze Haus. Sobald mein Druck fertig ift, tomm' ich zuruck, April oder Mai beiläusig.

Leb' mohl, Bergensbruber! Dein Riembich.

Bruge Brean, ben lieben Freund, ben verehrten.

Raltenbad, jest faiferlicher Sofardivar, ift als Gefchichtforfcher und Schriftsteller ohnehin ruhmlich befannt. Suber, ein hochbegabter Dichter, nun aber schon gar lang verstummt, waltet jest gewichtig als öfterreichiicher Generalconful in Egypten. Ludwig v. Dürfeld, Staatsbeamter, einer ber besten Freunde Lenau's, mar fein Sauptgegner auf bem Billarb, worauf Lenau, fuhn und flug, icharfen Auges und fester Sant, gar reichlich Lorbeeren erntete, benn er fvielte bei Reuner Tag für Tag. Dürfelb fellte einmal feiner Schwester, ber Frein v. Ergelet, Lenau mit ben Worten bor: "Bier fubr' ich bir meinen Freund Niembich auf, einen ausgezeichneten Billarbipieler! Auch macht er Gebichte." worüber Riembich in ein ungeheures Belächter ausbrach, fein befanntes Belächter, mo fich ber gange Leib fcuttelte. An einem jener vielen Abenbe, wo Riembich bei Renner recht verbrießlich und finfter mar, fprach er: "Dürfelb, ich möchte boch wieder einmal Beethovens Monbichein : Sonate boren." Da Das Saus bes Hofrathe Freiherrn v. B. fcon lange Lenau's Befanntichaft machen wollte, fo ergriff Dürfeld bie Gelegenheit, ihn bort einzuführen, wo er aufangs, wie nicht felten, febr troden und wortfarg war. Die Tochter bes Saufes, Fraulein Sefine, jest Grafin Rh. und Schmagerin Dürfelbe, eine vorzugliche Beethovenfpielerin, feste fich gutig an ben Flügel. Niembsch ging sogleich ins einsame Nebengemach, streckte sich nach seiner Gewohnheit auss Auhebett nieber und ließ sich einige Stunden lang anspielen. Darauf kam er ganz heiter und verklärt heraus, dankte mit sehr verdindlichen Worten und begab sich mit Dürseld in ein Gasthaus, wo dieser ihm noch lang Jagdgeschichten erzählen mußte. Erst spät stand er hochvergnügt mit leuchtenden Augen auf, ergriff Dürseld an der Hand und rief: "Bruder, das war ein königlicher Abend!"

3d felbft erinnere mich eines befonbere beiteren Abenbe, ben Lenan in Gefellichaft von Durfelb und mir zubrachte. Wir maren in ben Geigerhoffeller gegangen, um une an ben Bollblutlanblern eines Bitherfpielers und eines Fiedlers, Die fich an bestimmten Tagen bort boren liegen, ju erquiden. Die Berfammlung mar ziemlich gablreich. Die Ländler gefielen Niembsch so febr, bag er fie balb mit Fingerschnalzern, worauf er fich im erstaunlichen Grabe verftant, abfatweise zu begleiten begann. Das wedte rafch ben Ehrgeig eines ichon altlichen, aber noch fehr lebhaften und mobigelannten Berrn am Rachbartifche gang bicht zur Geite bes unfern. Derfelbe, mit taum minberer Runftfertigfeit begabt, bob ebenfalls frifch zu fchnalzen an, ale Riembich ein Beilchen innehielt. ftutte freudig barob, jugleich aber entflammte fich fein Blid voll beißer Rambigier. Es mar nun eine mahre Seelenweibe, wie Giner ben Anbern ftets fteigerte; beibe maren zu bewundern, und feiner fab babei ben aubern an, fie ignorirten fich aufcheinlich gang. Bulett mufte ber alte launige Berr noch allerlei Runftmittel ju Bulfe nehmen, indem er mabrent bes Schnalzens auch noch auf ben Schenkel fich tlatichte ober auf ben Ellbogen ichlug, ober mit biefen auf bem Tifche trommelnb fich begleitete, um nur nicht allzusehr hinter bem teufelhaften niembich gurudzubleiben, ber feine Finger nicht anders gebrauchte als ware er ein berenmeisterischer Trommler mit gebn befeffenen, geflugelten, tangtollen Schlägeln. Da auch Fiebeler und Rlimperer burch bie feurigen Begleiter getrieben und begeiftert fich fühlten, fo gabs einen bochft beluftigenben Tonwettstreit im eigentlichften Sinne ber Bebeutung.

Der "gute Weigl" ift auch als Dichter befannt. Joseph Prean von

Antlites, leberleibend, und daher auch ein Schlimmfeher und mißtrauisch, tonnte boch wieder einige recht herzlich lieben, unter welchen auch Niembsch. Beibe waren ungemein grübelnde Köpfe und achteten sich barum schon gegenseitig sehr.

Mein Brief an Marie Böpprit mar eine Dankfagung für Lenau's Bilbnif, bas fie gemalt, und er uns im herbst überbracht hatte.

Niembsch ließ sich dießmal wieder einige Wochen bei seinem geliebten Kerner wohlgeschehen. Zum Berständnisse der Annehmlichkeit eines Aufenthalts bei Kerner wird es beitragen, die dortigen Oertlichkeiten kennen zu kernen, wie sie und zum Theile Emma von Niendorf in ihren "Reisescenen" durch den Aufsatz: Billeggiatur in Weinsberg (S. 223) schildert.

Bor Rerners weinumfranztem Saufe grunt eine Afagie; um bie Thur fclingt fich Rebengewinde. Die Rudwand von Kerners Saus, ber Anbau, bilbet ein bolgernes Schweigerhaus mit boppelter Gallerie, in Baumgruppen halb verftedt. In ber Mitte ber erften Gallerie bangt ein grokes Crucifir, ju bem fich flufternbe Zweige neigen. Darfiber, Die gange Breite bes Saufes einnehment, fieht ber Spruch: "In ber Welt habt ihr Angft; aber feib getroft, ich habe bie Welt übermunden." Das Wohngimmer ber Familie ift vorn im Saufe, worin bem Gofg gegenüber Lenau's Bilb von Rahl bangt. Rerner nimmt es oft von ber Band und ftellt es auf bas Rlavier in ben Rreis ber Seinigen und feiner Bafte. fleine Efffalon befindet fich im Schweizerhaus, und feine Fenfter, Scheibe an Scheibe langs ber Band, geben auf bie Gallerie. Die Banbe besfelben find mit Moosfullbornern voll frifder Blumen gefcmildt. Rad bem Rachtmable läft ber Sausberr mauchmal bie Lichter wegtragen und fpielt auf feiner Maultrommel achte Dichterphantafien. Er ift fo febr Meifter barin, baf ein Schüler von ibm, ber Tontunftler Gulenftein, Deutschland burchreiste, in Paris Auffeben machte, und von London runde Summen in feine Baterftabt Beilbronn fanbte. Rerner beginnt leife, leife; bann machfent; jest ein mächtiger Schlag, ber lange nach-Schallt, binichmindet, verstummt; endlich aus weiter, weiter Ferne ein ftiller Sauch, faum vernehmbar, wie eine Antwort von Jenfeite.

"Ja, solche Töne wohl hört klingen Der Sterbende, der leise spricht: ""Ihr Freunde, hört Ihr auch dies Singen?"" — Die Freunde aber hören's nicht. Er spricht: ""Es tönt ein Engelsschwingen!"" — Und slirbt, Berklärung im Gesicht."

Beiter rudwarts im Garten ftebt ein uralter Thurm, ber einft gur Befestigung ber Stadt geborte. Alte Rug- und Raftanienbaume überschatten ibn. Bon feiner Barte genieft man einer weiten Aussicht. Durch ein Kernrohr erblidt man auf einsamer Sobe Lowensteins Friedhof und bas golben ichimmernbe riefige Rreug barin am Grabe ber Geberin bon Breporft. Auf ber Binne bes Thurmes grune Afagien über einem Begelte. Sier ftand oft ber humoriftifche Dichter, eine febr anfehnliche Beftalt, mit bem weißen but auf bem Saupte, wie ein Magus, ber ben Bind befdwört, ober auch - wie nienibich ergablte - im feuerrothen Schlafrode, einen Papierbrachen fteigen laffenb. Unten in biefem Thurme faß im Bauernfriege nach Berftorung ber Burg beren ungludlicher Bertheis biger, ber Graf von Belfeuftein, gefangen. Rerner hat in biefem Thurme eine gothische Stube eingerichtet, in welche gemalte Scheiben ein traumeris fches Sellbunkel ergiegen. Sierin fdrieb Lenau im Winter Februar und Mary 1834 einen bebeutenben Theil feines Fauft; batte er mohl einen paffenberen Ort bagu finben tonnen?

Dicht hinter Kerners Haus ist ein Eisenpförtlein mit der goldnen Schrift: "Weg nach der Burg." Im aumuthigen Berstede von Weinsberg geht der Pfad zur vorigen Beste: "Die Weibertreue" hinan, von welcher Bürgers bekanntes Lied singt (Die Weibertreue" binaberg). Die Erbaltung ihrer Trümmer verdankt man Kerner, welcher auch im Jahre 1823 mit seinem Freunde Pfass Aulagen um dieselbe pflauzte. Auf einem Thurme der Beste hat Kerner Aeolsharsen angebracht, welche surchtbar wild im Wettersturme brausen, aber schanzigsüß, wie verhaltene Todenseuzer, im Mondschein säuseln. Und nun deute man sich noch Lenau mit seinem Guitarregelispel und Zigeunergesiedel, und mit seiner düsteren ungeheuren Einbildungstraft und tiesen Schwermuth in diese sast abenteuerliche

Diefe toftlichen Beiten fint einem Gebicht Kerners entnommen.

Umgebung und in biefem geifterhaften Dunfttreis, und man wird fich taum eines inneren unbeimlichen Schauers erwehren tonnen.

Der verehrte Kerner fchrieb mir über ben biegmaligen Anfenthalt Lenau's:

"Niembsch hatte die Gewohnheit, am Tische mit der Gabel zu spielen, was meine Frau oft mit Jammer für ihr Tischzeug sah und ihm wehrte. Darauf sagte er: "Barten Sie nur! Ich werte Sie mit Ihrem Tischzeug in meinen Faust bringen." Am andern Tag sas er uns die Scene vor, wo Faust bei der Schmiedsfrau mit der Gabel ins Tischtuch stach, und dann Blut heraussich. Er sagte: "Ihr schwäbischen Frauen könnt eher leiden, daß man euch ins Herz sticht, als in euer Tischzeug."

Die schwäbische Ruche, die auch mit ber Wienerischen Aehnlichkeit hat, sagte ihm zur Freude meiner Gattin sehr zu, nur konnte man ihm ben Kaffee nie start genug bereiten, was gewiß auf sein Nervenspstem nicht günstig wirkte. Auch starte Weine liebte er, boch trant er sie nie gerade unmäßig. Ich sah ihn nie berauscht. Jum Belege obiger Worte wolle in Lenau's Faust S. 86 "Die Schmiebe" nachgelesen werben. Herin tommt "zur Verherrlichung ber öfterreichischen Kliche" (f. Brief vom 22. April 1834) auch folgende Stelle vor:

"Der Frauen Berg, voll räthjelhaften Zügen, Erprobt sich stells am Wohlschmad' ihrer Speisen. Benn so ein gutes Weib tocht, brät und schürt, Und in ben Topf ben Wunsch bes Herzens rührt, Daß es ben Gästen schmede und gebeibe, Das gibt ben Speisen erft bie rechte Weibe!"

Niembich war so weltslug, seiner Schwester Therese zu versichern, biese Stelle ware eigens auf sie gemünzt, aber er sagte bieß auch ber Schleiser, ber Reinbeck, ohne Zweisel auch ber Kerner, in beren Haus er sie ja geschrieben, und wohl auch ber Maher, ber Uhland, vielleicht zehn Frauen. War bieß etwa eitel nur falsche Schmeichelei? — Gewiß nicht! Er hatte in süßer Erinnerung, mehr, minber, wohl an Alle zugleich bankbar gebacht, als er biese wohlerprobten Verse schmiebete.

Begen ber geliebten Stärfe bes arabischen Bohnensafts hat es seine volle Richtigkeit; er schlürste ihn gewöhnlich giftscharf. Therese hatte oft ihre helle Noth damit. Stand solcher nicht ganz zu Geschmade, so schwachmattisus!" Meiner alten Mutter Bohnenabsud war wirklich schwachmattisus!" Meiner alten Mutter Bohnenabsud war wirklich schwach und matt! Eben im Jahre 1834, als Niembsch wieder nach Wied zurücklaun, ich aber just in Steiermark war und Therese mit den Kindern auf dem Lande, und er daher ganz allein in unserer Bohnung sich besand, sande ihm meine, nur um ein Stockwert höher wohnende Mutter solch Süblein gefälligst zum Frühltild zu. Hierüber äußerte Niembsch zu seiner Schwester, so bald er sie uur wieder ansichtig ward: "Ein Glas..." — er drückte sich manchmal höchst markig und ungebuuden aus — "ein Glas Urin wäre mir lieber."

Rerner fagt noch ferner: "Ausgelaffenes Luftigfenn wechfelte bei ihm febr oft mit tiefer Melancholie. Dft borte man ibn in fpater Nacht in meinem Gartenhaufe" . . . Es ift bier noch nachzumelben, bag Rerner feinem Bohnhause gegenüber jenseits ber Strafe auch noch einen Dbft- und Grasgarten befitt, in welchem oft bes Dottors greifes Pferb, ber Fuchs - ein Beteran, ber ben ruffischen Feldzug mitgemacht - im traulichen Berein mit ber Biege graste, und worin auch ein fleines, weinumranftes Bauschen, laut ber Jahreszahl über ber Thure, noch aus bem breifigjährigen Rrieg ber fteht. In biefem Sauschen wohnte Riembich im Jahre 1832 burch langere Beit und fchiffte fich von ba nach Amerika ein. Alfo: "Dft borte man" - fagt Rerner - "in biefem Gartenhaufe in fpater Racht noch Riembich, ber barin feine Berberge jum Schlafen, gleichwie im alten Thurm jum Arbeiten hatte, auf ber Bioline ungarifche Tange fpielen, wozu er in ichonen Wendungen tangte, bann aber auch balb wieber biefem Inftrumente bie berggerreifenbften, flagevollften Tone entloden. Sein Berftand mar aber babei ftets fo bell und flar, fo mathematifch, möchte ich fagen, baß ich, trot feiner ftarten Phantafie, nie geglaubt batte, tiefer Menfch fonnte mabnfinnig werben."

## Miembich an Schurg.

Stuttgart, Charfreitag (28. Darg) 1834.

Lieber Bruber!

Bor Allem hab' ich zu melben, daß Du Emilien die größte Freude nit Deinem Briefe und poetischen Einschluß gemacht hast. Sie dankt Dir herzlich.

Mir geht es recht gut. Ziemlich fleißig war ich bisher. Wenn es so fortgeht, so macht mein Faust bis herbst ein Bandchen. Bis setzt sind folgende Scenen sertig: Das Einleitungsgedicht: "Der Schmetterling;" Faust und sein Famulus Wagner im anatomischen Theater an einer Leiche, später Wephistopheles. Die Berschreibungsscene im Walde; die Tanzscene im Wirthshause nehst niederländischem Auhange; eine politische Scene (Episode): Mephistopheles instruirt in einem Hofgarten einen Minister; eine lange Scene in einer österreichischen Schmiede. — Diese Arbeit hat hier große Sensation erregt. Schwab besonders ist ganz surios barüber. Er hat eine ausrichtige berzliche Freude daran. Cotta ist in Paris.

Schwab ift erfreut, von Dir Beiträge jum Musenalmanach zu erhalten. Nächstens werben biese abgesendet nebst den meinigen. Ich gebe den "Schmetterling" und die "Warnung im Traume," weil diese einmal in Wien nicht gedruckt werden darf. Es wäre doch schön, wenn auch mein verehrter Freund Schleifer was im Musenalmanach hätte. — Wer wird denn in Zukunst die "Besta" redigiren, da Zedlit ihre Redaction aufgegeben? Erkundige Dich bei Gelegenheit. — Die Cottassche Buchhandlung hat nut mir noch nicht contrahirt. So viel aber ist gewiß, daß sie zur herbstmesse eine zweite Auslage meiner Gedichte veranstalten will, und gewiß unter anständigen Bedingungen, denn ich geste große Stüde bei ihr. Das bleibt aber vor der Hand unter uns.

Ich hoffe benmach jum herbst mit zwei Bandchen Boesien in Wien einzumarschiren. Früher komm' ich nun einmal schwerlich weg, weil ich die Correstur jedenfalls selbst machen will. — Das Frühjahr werd' ich wahrscheinlich in einem Badeorte zubringen, um meine Gesundheit ganz herzustellen. Der Mangel an Estust ist bei mir auffallend, mein wegetatives Leben ist gedrückt. Dabei wird viel Kraft verzehrt auf heftige Empfindungen und finstere Dichtung. Ich muß meinem corpusculum

ein wenig aufhelfen. Eine große Freude machen mir bie Bariationen von Schlesinger aufs Clavier. Ich fpiele schon sechs bavon. Mit Anstrengung tann man viel zwingen. Wenn ich sie nur wieder von Deinem Bruder Joseph hören tonute. Gruße mir ben lieben Freund.

Wenn ber Drud meiner Gebichte früher beginnen könnte, was allerbings möglich ift, so würden wir uns noch diesen Sommer wieder sehen. In sechs bis acht Wochen ist viel möglich, besonders wenn der Bersasser den Drudern auf dem Hals sitht und beständig urgirt. Ich sehne mich sehr nach Dir, mein lieber selsenbiederer Bruder, und nach Dir, meine geliebte Schwester. Sehd überzeugt, daß ich komme, so bald möglich.

Unfer Mayer ist gegenwärtig sehr unangenehm beschäftigt mit ber Untersuchung eines Doppelmordes, der sich in seinem Amtsbezirke zugetragen. Der liebe Mayer! Wie er so lauter und innig uns ergeben ist! Im Hartmaunschen Haus ist jest eine große Freude einquartiert. Mariette ist mit ihrem Kinde, einem stattlichen freundlichen Buben, auf zwei Monate bei uns. Der ehrwürdige alte Hartmaun lebt ganz auf in seinem Enkel. Reinbed ist wieder völlig gefund und bei köstlicher Laune. Emisle hat ein sehr schönes Bild gemalt. Einen Kirchhof zwischen hohen Bergen an einem einsamen See im Mondlicht. Nach meiner Beschreibung bes Hallstädter Kirchhofs hat sie bee concipirt und meisterhaft ausgessührt. Besonders sind ihr die Schneeberge des Hintergrundes gelungen:

3ch tann es noch nicht lassen, Dir etwas von meinem Faust zu schieden. Her hast Du die Scene im anatomischen Theater, welche die erste von allen sehn wird, weil sie die Boe des ganzen Gedichtes exponirt. Lies sie meiner Schwester vor, meinetwegen auch Klemm, wenn er sie hören mag; dieser ist gewiß einer der wärmsten und einsichtsvollsten Freunde meiner Muse, wie er einer der allernächsten meines Herzens ist. Dazu mußt Du ihn aber zu Dir laden. Trinket dann meine Gesundheit und vernehmt meinen Teusel! Weiter aber bitt' ich diese Scene nicht mitzutheilen. Meinen übrigen Freunden will ich sie selbst vorlesen. Oder besuche Klemm in seinem Quartier, weil er so weit zu Dir hinaus hat, und lies ihm's dort.

Drei Tage fpater:

Dein Brief und ber meiner lieben Theres haben mich fehr erfreut. Benn ich an Dich und Deine grundehrliche Liebe bente, fo fühl' ich's ordentlich, wie meine Seele auf Dir, einem sicheren Boben ruht. Gott fegne Dich bafür!

Liebe Schwester, wenn ich an Dich bente, so weht mich mein verlorener Frühling an, und est thut mir unbeschreiblich wohl, daß Dein Gemuth ein so reiner himmel ist, in welchem ich meinen Sitz habe. Du bist so zu sagen, meine heimath.

Gestern schrieb ich und vorgestern eine neue Scene Faust. Ich will Euch lieber biefe, als die anatomische schieden, weil sie viel milber ift. Faust hat der Schuld schon so viel gehäuft auf sein unstätes Haupt. Diese lette Scene zeigt ihn — nach einem Abenteuer in einer österreichischen Schmiede, das ihn sehr angegriffen hat, und nach einem heftigen Ritt durch einen Wald — nunmehr auf dem weiteren Ritt durch denselben Wald in ruhigerer Stimmung: "Der nächtliche Zug."

Mir ist eingefallen, ob ich die Retaktion der Bestalin, im Falle sie noch nicht vergeben wäre, nicht vielleicht bekame. Durch Bedlitz ginge das nicht, denn er ist mit dem Eigenthümer dieses Taschenbuches zerfallen. Klemm könnte sich vielleicht erkundigen, und im guten Falle Schritte thun. Bitt' ihn darum in meinem Namen, aber haltet die Sache so still als möglich, um sich nicht durch Fehlschritte zu compromittiren. Grüße mir Deine lieben Kinder und meine Freunde. Lebt wohl, liebe Geschwister! Euer Niembsch.

Schreibe balt.

### Guftav Schwab an Anaftafius Grun.

Stuttgart, am 14. April 1834.

Daß wir Ihre "fünf Oftern," benen ich mit Begierbe entgegensehe, nicht haben sollen, thut mir sehr weh, und auch Chamisso wird es kaum verschmerzen; er halt Alles auf Sie und auf Lenau, und erwartet von Ihnen die Würzen des Almanachs. Der letzte liebe Freund weilt innner noch in unserer Mitte und grüßt Sie recht herzlich. Er hat Faustescenen geschrieben, die köstlich und wahrhaft bewunderungswürdig sind,

und nach meiner Ueberzeugung ihm ben Ruf bes größten Lyrifers und Lyrobramatikers nach Goethe und Uhland in Deutschland gründen werben. Gine Scene davon enthält ber Almanach als Probe.

# Niembsch an Graf Alexander von Württemberg in Eflingen.

Stuttgart, ben 15. April 1834.

Theurer Freunt!

3ch bin ber Frau Gräfin unendlich bankbar für ihre übergroße Freundlichkeit, baß sie bei Beranstaltung bes Concerts Rücksicht auf nich genommen. Ich küffe ihr bie Hande für biese Gute.

Mein Halsübel ist wieder gehoben, und wenn Du mir übermorgen Mittags ben Wagen zu schieden bequem finden solltest, so bitte ich Dich darum; ich freue mich auf Deinen "Atargull." Daß Du keine schlasende Schöne so leicht schildern kannst, begreife ich. Du bist zu ungeduldig, ein schlasendes Wesen ruhig zu betrachten. Diese Art poetischer Conversation dunkt Dir zu langweilig. Aber nur dran; es muß doch gelingen! Der epische Dichter muß sich an alles wagen. Her gilt es freilich die Saiten leise anzuschlagen, und die Schläserin nicht zu weden, und das leise Wesen ist überhaupt nicht Deine Sache. Probir' es nur. Leb' wohl, geliebter Casarvicz! Dein alter treuer Dibitsch.

# Schleifer an Schurg.

Ort. am 22. April 1834.

Mein lieber guter Schurg!

Bon ganzer Seele und mit jauchzendem: Heil ihm! begleite ich Niembschens immer kuhneren Aufflug. Möge es mir gegönnt sehn, noch lange von ihm zu hören, und mich im Abglanz seines leuchtenden Sternes zu freuen!

Das Unwohlsehn, an dem Niembsch frankelt, ist nicht unbedeutend, wie mir scheint. Sowohl der Stoff, ' die Bufte voll Finsterniß, Trostossisteit und Geistergrauen, zu dem er sich gezogen fühlt, als die Leidenschaftlichkeit, mit der er sich hingibt, hinreißt, und den Stimmen des

1 Rauft.

7

Unnahbaren horcht, muß auch die traftvollsten Organe benagen und zerstören. Ich hoffe, er wird Aerzte sinben, mit benen er sich bespricht. Wäre er älter, mir gleich an Jahren, so würde ich sagen: Laßt ihn! Eines schweren Todes kann er nicht sterben. Aber selbst dann möchte ich biese Sprache einer herben Stoa gegen den Schwager und die Schwester bes Dichters nicht vernehmen lassen. Du willst mein "Grab auf der Haibe?" Da hast Du's. In meiner Brust stand es viel schöner. Ich schiede es gleichzeitig mit diesem Briese an Niembsch. Er wird mit dem Ausgange, mit den letzten drei Strophen, nicht zufrieden sehn. Ich kann nicht anders. Nehmt mir die zwei Genien, den am Areuz und den am Anser, so weiß ich und begreif ich nicht, wie ein ehrlicher Mann noch drei Stunden auf dieser Jundewelt aushalten kann.

# Miembich an Schurg.

Stuttgart, 22. April 1834.

Lieber Bruber !

Ich hoffe, Ihr werbet Eurer Beforgniss um das kranke Reschen bereits frei sehn, wenn Ihr diesen Brief bekommt. Es wäre für mich gar zu traurig, wenn ich Euch nicht vollzählig anträse bei meiner Zursicklunft nach Wien. Doch in Euren Kindern steelt gutes Blut, und die Mutter ist sehr besorgt und aufsichtig. Das kleine Mariechen wird wohl auch schon gut sehn. Kerner hat einen Misverstand mit seinem Scherze bei Dir erregt. Es ist nicht von einer Toni die Rede, sondern von einem Toni, nämlich: Deinem Sohne, den ich zum Oberförster gemacht, und mit der kleinen Emma, Kerners Tochter, einem allerliebsten Kinde, vermählt habe. Cotta ist wieder da von Baris und ich habe ihm Borschläge über meine zweite Auslage gethan. Diese wird um zehn Bogen stärker als die erste. Ich habe das Honorar auf tausend Gulden gestellt. In einigen Tagen wird er sich darüber entscheiden. Ich zweisse nicht, daß ich mich mit ihm vereinigen werde, denn es ist ihm ungemein viel darun gelegen, mich im Berlage zu behalten. Bis zum Derbst hosst hon

<sup>1</sup> S. Schleifers Gebichtsammlung S. 220.

<sup>2</sup> Marie Bauline.

auch ein zweites Banden mit meinem Fauft geben zu können. Es follen hilbiche Bignetten bazu gestochen werben.

Mit meiner Gesundheit geht es so so. Ich muß frische Bergluft aufsuchen und baden. Es sitzen noch einige böse Seegeister in meinem Leibe. Das verfluchte Salzfressen! Der Teufel hole das Bötelsleisch!

Da meine Honorare erst im September fällig sind, so bitte ich Dich, mir 250 Gulden zu anticipiren. Ich werbe sie Dir im September mit Dank zursichschien ober wahrscheinlicher bringen. Ich will boch für unvorhergesehene Källe gebeckt sehn. Sollt' es Dich aber geniren, so werb' ich ben Herz um einen Creditbrief auf diese Summe ersuchen. Kanust aber Du das Geld so lang entbehren, so bitte ich Dich, es dem herz zu übergeben, der es sur mich an die hiesige Hosbank zu senden die Gitte baben wird.

Bas von Deinen Gebichten in den Musenalmanach tommt, weiß ich noch nicht. Dieß hängt von der Wahl Chamisso's ab. Sobald dieser barüber entschieden haben wird, schreib' ich Dir's. Du hast auf keinen Fall von der Censur zu beforgen. Es ist ja Alles ganz unversänglich. Doch ich will Deinem Wunsche nachkommen. Schleiser soll bald dazu thun, mir etwas zu schieden. Schade, daß Du Deine "Gemsenjäger", die sich in Trilogie vortrefslich ausnehmen, 'schon anderwärts vergeben hast. Ich habe neuerlich angesangen zu recensiren, und bereits Einiges an die allgemeine Literaturzeitung von Halle abgeschickt. Es ist dieß keine sible Studie; man erhellt und befestigt dabei seine Aunstansichten. Fahre boch sort, Deine Gedichte zu ordnen, damit ich bafür sorgen kann.

Wenn ich die Redaction ber Besta bekame, ware mir's fehr angenehm. Ich erhielte gewiß Beiträge von den besten Dichtern Deutschlands und könnte den Almanach vielleicht heben.

Der Drud meiner Gebichte wird hoffentlich binnen acht Tagen beginnen. Berfenbet werben fie aber erft im September.

Maher steff tief in ber Untersuchung eines Morbes. Weh ihm, wenn er ben Thäter herausbringt! Er mußte in persona ber Hinrichtung beiwohnen. Schreckliches Loos für biese sanfte Natur!

<sup>&#</sup>x27; S. Gebichte von A. E. Schurg, S. 128-138. Schurg, Lenau's Leben. I.

Meine "österreichische Schniede" tommt im Musenalmanach. Ich habe barin die österreichische Rüche verherrlicht. Meine liebe Therese und die Rani Schleifer werben eine Freude baran haben.

Deinem Bepi und Toni banke ich für ihre possierlichen Briefchen. Der "Herronkel" hat hier viel Spaß gemacht. Man wußte hier gar nicht, baß ein Onkel bei uns in Desterreich (bem eigentlichen Land ber Bietät) ein so geachtetes Wesen ift. Ich zeige ben schwäbischen Kindern biese bevoten Zeilen an einen Onkel als Muster ber Nachahmung.

Danke bem guten Berg in meinem Ramen für seine freundschaftliche Berwendung bei Rodert, so wie meinem lieben Riemm.

Grufe Prean, Kaltenbad, Suber, Braunthal, Stuleth u. f. m., alle Freunde.

Taufend Küffe Deinen Kindern. Lebe mohl, theurer Bruder, Herzensschwester! Grüsse auch Mina und Marie schönstens, Deine liebe Mutter und den wackeren Bruder Josephus. So eben erhalte ich eine Einladung, heute den Abendthee bei Baron Cotta zu schlürfen. Da hör' ich schon was Neues. Euer Bruder Niklas.

# Niembich an Schurg.

Stuttgart, ben 7. Dai 1834.

#### Beliebter Bruber !

Ich danke Dir herzlich für Deine bereitwillige Güte. Die 250 Gulben Cond.-Münze habe ich erhalten, und hoffe sie Dir bis August zurückstellen zu können. Die Cotta'sche Buchhandlung hat meinen ihr projektirten Bertrag unterschrieben. Die zweite Auflage meiner Gedichte, mit deren Druck bereits begonnen ist, wird 1200 Exemplare start. Mein Manuscript wird ungefähr 30 Bogen ausmachen; Druck und Bapier wie bei der ersten Auflage; Honorar 1000 Gulben; Freiexemplare 36; neuer Bertrag im Falle einer dritten Aussache Cotta hat sich sehr artig gegen mich benommen; ich habe gern mit ihm zu thun. An jenem Abend, den ich mit ihm zubrachte (Theegesellschaft), sand ich eine glänzende Bersanmlung hiesigen Abels, und mußte nolens volens eine Scene aus meinem Faust vorlesen, wobei ich einen tsichtigen Ersolg hatte. Niemand aus der Gesellschaft,

Schwab ausgenommen, tannte noch etwas von meinem Bauberer; fie waren wirklich, fo zu fagen, perpler. Seitbem fputt mein Fauft und Mephistopheles in ber Stadt berum; es frappirt bie gutmuthigen Schmaben bie echte fcmarze Teufelsaber, bie fich burch biefe Arbeit zieht. bin aber fehr miftranifch gegen biefen Effect. Wer weiß, ob er recht fünftlerisch ift; vielleicht ift er bloß pfpchologisch. Einige neue Lyrica, als: Atlantica, Riagara, ein paar Erotica, find bie einzige Ausbeute meiner letten Zeit. Um Fauft will ich fortmachen, wenn ich wieber gang frifch bin. 3d hoffe bas Befte von einem Aufenthalte in bem Schwarzwälberbab Rippoldsau. 3ch werbe bort ben Brunnen trinfen. Dein Uebel= befinden grundet fich blog in einer Trägbeit bes Unterleibs, wogegen jenes Bab trefflich wirten foll. Die entfernte Urfache mag allerbings in Gemuthebewegungen liegen, welche ich barum fo viel möglich magigen will. Bebenklich ift aber mein Buftant gewiß nicht. Wenn ich restaurirt bin, und meine Gebichte gebrudt find, fomm' ich beim. Bier bis feche Boden feben meinem geliebten Schleifer gewibmet, beffen Bebicht hab' ich bereits nach Berlin expedirt. Schmab fand viel Gefallen baran. Auch mir gefiel es fehr; ber Dichter bat bem Traunfee etwas von feinem gebeimnifvollen Wogenfchlage abgelernt; es ift ein gar fuger ahnungevoller Tonfall in biefem Liebe. Schleifer ift ein tuchtiger Boet.

Dem herz einen Gruß und Dant für feine Freundlichkeit. Einen neuen Almanach auf eigene Rechnung herauszugeben, ließe sich wohl in Desterreich schwerlich machen. Leichter ging es bei ber bereits beliebten Besta.

In einer-Recension für die allgemeine Literaturzeitung habe ich eine Bestimmung versucht: was eigentlich Naturpoesse sehn müsse. Wenn die Recension abgebruckt ist, will ich sie Dir senden.

Graf Alexander ist ber Alte. Er hat ein paar orbentliche Sachen gemacht, Gebichte nämlich. — Bon Schwab und Pfizer schöne Gruffe.

Ich freue mich in ben Schwarzwald. Da will ich manchen Becher Gefundbrunnen nicht nur auf meine, fondern auch auf die Gefundheit meines treuen Engels Anton und meiner Therese trinken. Liebes Schwefterl; seh unbeforgt; mit mir stehet es noch nicht so schlecht. Ich soll soll noch manchen unbändigen Band Poesse in die Welt schieden, bevor ich aus

ber Welt gehe. Deine lieben Kinder alle gefund zu wiffen, ist mir sehr beruhigend. Meinem lieben Pepi aber bante ich für sein Briefchen. Seine Artigkeit gegen seinen "Herrontel" macht hier einige Sensation bei den Müttern, die sich bereits vornehmen, ihre Kinder zu ähnlicher Artigkeit gegen die, hier zu Lande allzu vernachlässigten Ontels zu dreffiren. Desterreich wird noch ein wahres Musterland für Deutschland. Sogar einige pädagogische Lichtstrahlen geben schon von dort aus.

Wir haben hier herrliches Frühlingswetter. Im hiefigen Schloßgarten sind viele Nachtigallen; ich belausche sie täglich. D, ber Frühling!

— Zieht Ihr nicht aufs Land? — Apropos! Sen so gut, lieber Bruder, meinen Freund Kaltenbäd zu erinnern, er möchte doch ben bewußten Correspondenten für das hiesige Kunstblatt drängen, bald etwas einzusenden. Grüße auch meinen wackeren Huber, dann alle die Freunde von Reuner und mir.

Wie geht es bem guten Rlemm?

Roch einmal meinen innigen Dant für Deine gutige, prompte und herzliche Hilfe. Guch und Cure Kinder und Schwester Marie und Mina umarmend, Ener getreuer Bruder und Ontel.

Die herglichsten Gruffe von Reinbede und Maber, ber jeht mit seinem Criminalfall fertig ift, und, Gott fen Dant, nichts herausgebracht bat.

Niagara.

#### Vale!

3ch bin um Mittheilung obiger von Lenau gelieferten Beurtheilung angegangen worden. Er hatte aber feines Bersprechens, mir dieselbe nach dem Abdrucke senden zu wollen, wohl vergessen, und ich besaß sie daher auch nicht, und kannte sie sogar nicht einmal. In seinen mir gelassenen Schriften besand sich nun doch eine Beurtheilung von Gedichten, die aber durchaus nicht näher bezeichnet waren. Die Naturpoesse ist darin nur im Borilbergehen erwähnt, gleichwohl konnte diese Beurtheilung die fragliche in die Haller "Literaturzeitung" gesandte sehn. Ich ließ mir diese also aus der kaiserlichen Hosbilistiehet zur Durchsicht geben, und entbeckte im zweiten Bande von Mai bis August 1834, S. 294 unter: "Schöne Literatur"

eine Beurtheilung der zu Leipzig bei Friedrich Fleischer aufgelegten Gebichte: "Lyra und Harfe, Lieberproben von Georg Keil." Obwohl dieser Auffat gar nicht unterzeichnet ist, so sah ich boch gleich, daß er von keinem Andern sehn konnte, welchem die abgebruckte Beurtheilung, und die von bessen eigener Hand geschriebene in meinem Besitze — stellenweise vollkommen gleichlautend — offenbar eines und besselben Baters Zwillingskinder sind, und weil auch die von Lenau in obigem Briefe als versucht angegebene Bestimmung darin klar ausgesprochen ist. Ich füge diese daraus hier bei.

"Der Berfaffer biefer Bebichte gehört wenigstens feinem poetifchen Charafter nach offenbar einer altern Aera unferer Literatur. Das beweifen biejenigen feiner Lieber am-augenfälligsten, in welchen er fich als Naturbichter zeigt; bieg beweist auch bie auffallente Erscheinung, bag ibm bie Bronie, bas Charafteriftifche unferer Beit, völlig fremb geblieben ift. Die Naturpoefie unferer Dichter bes vorigen Jahrhunderts befteht wohl größtentheils barin, bag fie entweder eine Reihe von Naturericheinungen aufgablen, welche weber burch Empfindung noch burch Situation in jenen lebenbigen Berband gebracht find, ober fie gieben eine Barallele zwifchen irgend einer Erfcheinung aus ber Natur. Aber meber jene fterile Enumeration, noch biefer blog verständige Parallelismus burfte, ftreng genom= men, fünftlerische Darftellung ju nennen fenn. Die mabre Naturpoefie muß unfere Bebuntens bie Natur und bas Menschenleben in einen innigen Conflitt bringen und aus biefem Conflitt ein brittes Drganifclebenbiges resultiren laffen, welches ein Symbol barftelle jener boberen geis ftigen Ginbeit, worunter Natur und Menschenleben begriffen find. Diefe Bestaltung ber Naturpoefie icheint unserer Zeit vorbehalten, und auf eine merkwürdige Beife mit ber charatteriftischen Gronie ber neuesten Boefie überhaupt zusammenzuhängen. Scheint es boch, als ob gerabe bie ironische Auffaffung bes Menschenlebens und ihre fcmergliche Nichtbefriedigung bas Berg bes Dichtere naber gur Ratur brangt, um in einem innigeren Berfebre mit berfelben bie ibeale Befriedigung gu fuchen, welche in ber einfeitigen Diffonang ber Ironie nimmer zu finden ift.

Als belegenbes Beifpiel jener sterilen Enumeration führen wir an bas Gebicht: Frühling elieb S. 16. hier werben eine Menge freundlicher Raturerscheinungen, je vier und vier in jeder Strophe, aufgegählt, und

nach jedem Doppelpaar wird gefagt, daß alles recht schön sep. Durch eine solche Aufgählung wird die Natur für den Leser getöbtet, und das vermeintliche Poem ist nichts, als ein wohlgemeintes Inventar über die Berlassenschaft der Berblichenen. Das Gedicht: Die Thränen, S. 53 ist ein Beispiel jener Naturpoesse, die sich in blosen Berstandesparallelen bewegte. Die vom Sonnenbrand durchglühte Erde sindet Linderung und Erquidung im wohlthätigen Regen; das von Schmerzen durchglühte Menschenherz sindet die seinige in den wohlthätigen Thränen."

### Miembich an Mager.

Stuttgart. Donnerftag ben 15. Mai 1834.

#### Amicissime!

Ich würde schwester, ber köstlichen Frau Köstlin, Regierungsräthin, geladen wäre; wir werben auf ber Silberburg Thee trinken zu Abend, und ich hoffe auch Wein. Da wäre mir's benn ein gar gefundener Handel, wenn Du auch babei wärest, bei mir ober Deiner Schwiegermutter übernachtetest, und übermorgen zeitig früh, etwa um 7 ober 8 Uhr, nach Waiblingen sührest. Schulern, bem tresslichen Mann bes Bades, seh so gut zu sagen, ich komme übermorgen nach Reuflädtle, bleibe jedoch nur acht Tage dort, er solle also in seinen Bestellungen sich nicht geniren lassen.

Mir ist jetzt viel wöhler, als in ben Tagen ber Bruthitze; wenn sie nur nicht wiederkommen. Schwab reist Freitag früh in die Schweiz, vielleicht gibt Dir ber Wunsch, ihn noch zu sehen, einen Stoß herein nach Stuttgart; Schwab wird — aber, Freund, ich bin ein Narr, so eben sällt mir ein, daß Schwab morgen schon abreist. Komm aber boch herein, wenn es sehn kann.

Der Druck meiner Gebichte hat begonnen. Cotta wurde gestern schon zurückerwartet aus Franksurt; ich weiß aber nicht, ob er schon da. Ich will nächstens mit ihm sprechen über Deine Sache.

Schurz läßt Dich herzlich grüßen.

Leb' mohl, Du und Deine liebe Frau, und mas fie geboren hat. Dein Niembic.

Eben auch auf ber Silberburg feierte, fast 20 Jahre später (ben 5. September 1853), ber "töstlichen Frau Köstlin" Sohn, August, seine Hochzeit mit Lenau's Richte, Maria Theresia Schurz, wobei es, nach bes Dichters früherem Bunsche, gleichfalls nicht an Wein, zumal nicht an Champagner gebrach. Niembsch war im Neustädtler Babe mit Liebe an seinem "Faust" geschäftig; namentlich hat er die Partie "Maria" und "ber Maler" dasselbst ausgearbeitet. Bald wurde er aber von seinem Freunde, Graf Mexander von Württemberg, unterbrochen, der mit Familie und Gesolge nach Neustädtle kam, und sich sogar von Esslingen herüber auf der Achse einen ansehnlichen Nachen zusühren ließ, um die Neustädtler Muße zu Wassersparten auf der Kems benützen zu können.

## Niembsch an Mager in Waiblingen.

Samflag. (Reuftäbtle, ben 24. Mai 1834.)

Liebster!

Meine gräslichen Freunde haben sich entschlossen, morgen ben Geburtstag ihres Knäbleins hier zu seiern, und zwar mit Trompeten und Bauten. Ich werbe barum heute noch nicht absahren, und bitte Dich, bas Fuhrwert, wenn es schon bestellt ist, abzusagen.

Ich komme heute noch zu Dir. Wenn Du Deine Bisite machen willst, so komm heute nach Tisch eiren 21/2 Uhr. Dein Niembsch.

## Mager an feine Frau in Beidenheim.

Baiblingen, ben 27. Mai 1834.

Gestern Morgen ist Niembsch gleichzeitig mit Alexander von Neustadt abgereist. Es ward ihm leid, daß er durch die geräuschvolle Gegenwart dieser grässlichen Gäste im Dichten und im ruhigeren Umgange mit mir unterbrochen wurde, und er verließ Neustadt, weil er voraussah, daß er dasselbst doch nicht würde arbeiten können. Treulich eilte er jeden Abend, öfters auch des Tages zweimal, zu mir hieher, um mich einen Augenblich zu sprechen, wobei es denn auch an meiner Begleitung nicht fehlte. Aber die ruhigere Gesprächsentwicklung, die den Umgang mit Niembsch oft so anziebend und belehrend macht, war uns doch gang abgeschnitten.

Samftag Nachmittag machte auch ich Alexanders meine Aufwartung, und batte Dube, ihren febr freundlichen Ginladungen icon zum Abenbeffen, befonbere aber gur Geburtstagsfeier ihres Rinbes, bie letten Sonntag ftattbatte, und mogu bie Efilinger Trompetermufit berbefdieben mar, ju entgeben. 3ch entschuldigte mich und ging mit Jettle und ihrer Freundin Bauline aufe Eflinger Jagerhaus, ben gangen Tag jum großen Bergnugen ber beiben Dabchen ein fcones, freies Balbleben führent, bis mir endlich, auf bem langen Balbruden hingiebend, erft hinter Rommelsbaufen wieber in bas Thal binabstiegen. In Baiblingen machten wir uns gleich auf ben Weg ju bem Feuerwert, bas Alexander an jenem Abend auf ben fteilen Beinbergen, gegenüber von Reuftabtle, und gum Theile, bem Feuerwert jenfeits bes Fluffes entfprechent, auch in ber Rabe bes Babhaufes abbrennen ließ. Salb BBaiblingen mar bei biefer burch Trompetermufif verberrlichten Luftbarkeit versammelt; wir tamen aber nur noch jum Ente ber Freute, furg, ebe Riembich einsteigen wollte, mich noch einmal zu befuchen. Er, Jettle, Maler &., ber bei mir zu Nacht fpeiste, fuhren bann in ber ichonen Nacht in Alexanders Bagen noch hieher, wo aber Niembich nur noch einen Augenblid verweilen tonnte. So hatte bie Freude feines Bierfenns ein Enbe.

# Miembich an Rerner.

Stuttgart, Enbe Mai 1834.

### Lieber Freund!

Ich habe gute Nachrichten von Euch, baß Ihr Alle recht vergnügt seh mit Eurer Braut, was mich recht sehr erfreut.

<sup>1</sup> Marie Rerner war Brant bes Dr. Riethammer in Beilbronn.

Auch Alexanders find wohl und vergnügt und voll der Liebe zu Dir.

Meine Gebichte find in vier Wochen mahrscheinlich fertig. Reinbed ift so glitig, in meiner Abwesenheit die Correttur zu beforgen.

Lebe mohl, gruge bie Deinigen. Dein Niembich.

# Mager an feine frau in Beibenheim.

Baiblingen , 4. Juni 1834.

Am Samstag tam Bormittags auf eine Biertelstunde der treue Riembsch angesahren, um auf einige Tage Abschied zu nehmen. Er suhr am Sonntag mit Sternberg nach Baben Baben, hatte aber im Simme, heute wieder in Stuttgart einzutreffen.

# Miembich an Schurg.

Stuttgart, 28. Juni 1834.

Liebster Bruber!

Meine Gefchafte find bier nun beenbet. Der Drud meiner Gebichte ift fertig. Die zweite Auflage wird eleganter gemacht als bie erfte. Bon meinem Fauft ift nichts babei. Ich will zuwarten, bis fich bas Bebicht, wo nicht gang folieft, boch wenigstens in einer geglieberten Scenenfolge abrundet, und bann unter bem bescheibenen Titel: "Fauftische Bilber" es erscheinen laffen. Reulich war ich mit Mager bei Uhland in Tübingen. Er mar wieber gang Poet; bie leibige Politit ift wenigstens bis zum nächsten Landtag abgeschüttelt. Er mar auch gang Freund, und ich hatte ihn nie fo liebenswürdig getroffen. Es ift ein schöner Bug in feinem Charafter, Diefe mahrhaftige Freude an ben poetischen Bestrebungen eines Anbern. Das Urtheil eines folden Mannes wiegt Bibliothefen von Recensionen auf. 3ch las ihm einige Faustiana vor; und zwar bie nacht= liche Scene im Balbe mit ber Johannisproceffion las ich ihm, ohne es ju wiffen, gerabe in ber Johannisnacht. Er hatte große Freude baran. Bon feinen Gebichten wird jett ichon bie achte Auflage gebrudt. Am Ichannistage machten wir, nämlich Uhland fammt Frau, Dager und

ich einen Ausstug nach Niebernau, einem hübschen Babeorte. Auf bem Wege wurde sehr viel über Boesie verhandelt, dis in die Kleinsten praktischen Details. 'Uhland spricht sehr gründlich und ist gewandt im Denken, und scharf im Auffassen fremder Ansichten. Schwad äußerte einmal gegen mich sein Berwundern, daß Uhland mit so viel Boesie so viel Schärse des Urtheils vereinige; mich wundert das gar nicht. Ohne scharses Urtheil kann man dei der glücklichsten poetischen Fähigkeit nichts schreiden, das da fertig ist, six und fertig, und überall klappt. Maper sprach weniger, der Beschieden schien mehr seine Freude darin zu sinden, daß er die Freunde hörte und genoß.

Meine Bebichte merben erft zur Berbstmeffe verfendet merben. Meine Freieremplare bekomme ich übrigens nächstens. Man hat mir mein Donorar entrichtet, und ich werbe Dir meine Schuld balb mit berglichem Danke abtragen. Mayer hat mir einen recht lieben Brief von Dir mitgetheilt. Die fleinen Gebichte find zum Theile recht gelungen. Maber bat mir ben Brief zu fonell wieber entriffen, als baf ich Dir eine genauere Rritit barüber geben konnte. Im Allgemeinen muß ich Dir aber bemerken, baf ich biefe Urt tleiner Gebichte nicht billige. Ich habe Dager öfter mein Bebenten geäußert. Beit entfernt, bas wirklich Schone, bas in Mabers Liebern und in ben Deinigen vorkommt, ju verkennen, tann ich mit ber fatalen Rurge nicht einverstanden fenn, die ben Lefer gerade ba, wo fich ein poetisches Befühl in ibm anfpinnen will, im Stiche lant. Es liegt eine gewisse Rederei barin, ein findisches Berftedenspielen. Ferner table ich biefes Sinausgeben in ben Balb, biefes Berumfpioniren, ob bie Natur nicht irgendwo einen poetischen Anbaltspunkt biete, gleichsam eine Bloke gebe, wo ihr beigutommen ift. Bei biefer Manier (fo muß ich allerbings biefes Berfahren nennen) lebt ber Dichter gar zu fehr in ber Aufenwelt; er lauert beständig auf Raturerscheinungen, an welchen er am Ende bloß herumbeutelt. Ich meine, ber Dichter foll feine Gebilbe im Innern und

<sup>&#</sup>x27;So gab Niembsch die Klugheitsregel: Wenn man sich zu einem etwas gezwungenen Reime verankaßt sehe, so sew es räthlich, das auffallende Reimwort voransgehen, und das gewöhnliche folgen zu lassen, damit es nicht scheine, man habe zu dem Letzteren das Andere erst milhsam herbeiziehen milsen. (S. Mayer S. 161.).

aus seinem Innern hervorschaffen, und die äußere Natur foll ihm nur aus der Erinnerung, die im Augenblide der dichterischen Thätigleit freilich zur fruchtbaren Anschauung werden muß, gewisse Mittel suppeditiren. Rürzer: die angewandte und zum Shmbol geworbene Naturerscheinung soll nie Zwed, sondern nur Mittel sehn zur Darstellung einer poetischen Idee.

Ich weiß recht gut, daß ich gar oft gegen diese Ansicht versahren bin, allein ich glaube, diese Ansicht ist richtig. Mündlich mehr darüber. Meine Richreise nach Wien hängt von meinem Magen ab. Es geht besser damit, und wenn es so fortgeht, werd' ich binnen vier Wochen von hier abreisen; wo nicht, nuß ich nach Rippoldsau ins Bad. Es wäre schön, Herzensbruder, wenn wir uns bei Schleiser träfen! Gibt's keine Staubserien?

Rodert hat mir geschrieben, und im Allgemeinen bloß seine Nichtungeneigtheit, mir ben Almanach zu übergeben, auf eine nicht unlangweilige Art geäußert. Ich kann bieses herumfabeln nicht leiben. Es scheint übrigens ein guter Mann zu sehn; er wolle, heißt es in seinem Briefe, im herbst die Sache mit mir mündlich besprechen. Gut!

Gestern las ich in ber eleganten Zeitung einen fonberbaren Aufsat über unsere neuesten Dichter. Man streicht mich sehr heraus. Schau boch bas Blatt zu kriegen (Junisest ber Zeitung für die elegante Welt). Der Recensent thut mir die Ehre an, mich einen kriegerischen M...... Lies selber!

Liebste Tertschi, wie geht's? Balb sehen wir uns wieber! Und Ihr, lieben Kinder, und meine verliebte Schwester Maria, ich gruß' Guch Alle berglich!

Leb' mohl, Bruber! Dein Niembich.

Deine Frau Mutter und Bruber Joseph, so wie ben ganzen Reuner gruß' ich schönstens. Bogels Gebicht 2 liegt noch bei Schwab fürs Morgenblatt.

Matthiffon.

<sup>2 &</sup>quot;Die Rirche von Falfter."

### Niembich an friederike Maner.

Stuttgart, 3. August 1834.

Liebe Freundin!

Beiliegendes Kettchen sende ich meinem lieben Pathchen Emilie zum Angebenken; mir ift leid, daß ich's ihr nicht felbst umhängen kann; thun Sie es und sagen Sie dabei, daß es von ihrem Gobi kommt.

Leben Sie wohl, liebe Freundin, mit Ihren Kindern, die ich alle berglich griffe. Ich tomme boch bald wieder nach Wirttemberg.

Behalten Sie mich in freundlichem Andenken. Maper feh' ich vielleicht in München, worauf ich mich fehr freue.

Mbien. 3hr Freund Riembich.

In Gile. In einer Stunde fahre ich ab.

# Niembich an Aerner.

Eflingen, ben 4. August 1834.

Lieber Rerner!

3ch überfende Dir bie Aushangebogen Deiner Gebichte, foweit ich folde corrigirt babe. Meine Beimreife machte mire unmöglich, bas Bange ju beforgen. Beim profaifchen Theil mare ohnehin meine Gulfe nicht nothig, vielmehr unerlaubt gewesen, ba Du ja felbst fagst im Borwort gu ben Reiseschatten, fie follen unverändert bie alten bleiben. Deine Menberungen, Die Du bier und bort in ben Gebichten treffen wirft, find, glaub' ich, von ber Art, bag Du fie, aufmerkfam gemacht, ebenfo vorgenommen haben wurdeft, und fo hab' ich benn im Bertrauen auf Deine stillschweigende Einwilligung und Deine ausbrudliche Bollmacht an mancher Stelle nach bestem Wiffen und Gemiffen geanbert. Sollte ich aber manchmal Deinen Ginn nicht getroffen baben, fo murbe ich bas febr bebauern und bitte Dich für folche Falle um Bergebung. Die preffanten Druder gestatteten mir nicht bie Zeit, um Dich zu fragen, ob Du mit meinen Menberungen einverstanden fepest. Gine ber auffallenberen Umgestaltungen burfte Dir erscheinen pag. 71: "Gangers Troft"; fie ift aber fcblechterbinge burch bie Grammatit geboten. Fruber bieg es:

Weilt an ihm fein Wanbrer Im Borilberziehn, Blidt auf feiner Reife Doch ber Mond auf ihn.

Auf ihn concordirt nicht in genere mit dem Graben, wovon Strophe eins die Rebe ist. Das Grab ist generis neutrius, darum müste das Pronomen der zweiten Strophe nicht heißen auf ihn, welches ja das Masculinum ist, sondern auf es. Das geht aber nicht, folglich hab' ich versuchen müssen, es mit einem andern Reim zu geben. Es würde zu weit führen, wenn ich Dir alle meine Aenderungen eben so rechtsertigen wollte; ich kann nich hier nur auf meinen guten Willen berusen und meine freundlichste Sorgfalt, womit ich das Geschäft besorgt. Bei einem mündlichen Gespräche will ich Dir einmal, wenn Du es wünssches, genauere Rechenschaft geben. Trotz meiner Ausmertsanteit sind einige Drucksehler, aber unbedeutende, stehen geblieben, weil der Setzer manchmal versäumte, einen von mir bezeichneten Drucksehler zu berichtigen, was übrigens auch meiner Gedichtsammlung begegnet ist, woraus Du ersehen kannst, daß ich die Deinige nicht mit geringerer Sorgsalt corrigirte.

Meine Gebichte find fertig; man will sie aber erst zum herbst erscheinen lassen. Die dahin milfen auch die Freiexemplare zuruckgehalten werden. Ich habe indessen dafür gesorgt, daß Dir ein solches in meiner Abwesenheit seiner Zeit zugestellt werde.

Mittwoch reife ich von hier nach Haufe. Es war mir unmöglich, Dich noch einmal zu befuchen.

Ich banke Dir und Deiner Fran noch einmal herzlichst für alles Liebe und Gute, bas ich bei Euch genossen, Deiner Tochter Marie wünsch' ich eine glückliche Ebe und hoffe sie auch.

Lebe mohl, lieber Rerner, und gludlich in und mit ben Deinigen. Dein Freund Riembich.

Niembsch verließ Stuttgart am 6. August in Gesellschaft Reinbecks und Emiliens, die ihm bis in das oberösterreichische Salzkanmergut das Geleite geben wollten. Diese Reise wurde von Reinbeck selbst in seinen "Reifeplandereien", I. Band S. 215 u. f. w., ausführlich ergählt, woraus nachstebenbes entnommen wird.

Am 10. trafen sie in Milnchen, wo sie im goldenen Kreuz wohnten, zufällig auf der Gaffe mit Uhland, bessen frau und Karl Mayer zusammen, die so eben sehr befriedigt von den bayerischen Seen zurückgesehrt waren. Schon am nächsten Tag Mittags reisten diese nach Schwaben, jene aber nach Oesterreich ab.

Am 13. August, seinem Geburtstag, war Niembsch mit seinen Freunden Rachmittags in Plain, einem stattlichen Stift mit Wallsahrtstirche nächst Salzburg, bei Milch und Brod vergnligt. Beim Besuche der vom Fürstenbrunnen durchbrausten Felsenschlucht am 15. Nachmittags lagerte sich Niembsch auf seuchtes Moos, was für ihn später von üblen Folgen gewesen zu sehn scheint.

Am 17. Angust Abends gelangten die Freunde nach Smunden, und benselben Abend noch suhren sie auf dem See nach Schloß Ort, wo Schleifer sie mit Herzlichkeit empfing.

Am 19. ward der Laudachsen besucht. Oben forderte Hani, die bekannte Jägermaid, Niembsch, den Bielgereisten, zu Erzählungen auf. Er fragte sie, ob sie wohl wisse, daß auf den Felsen dort ein Berggeist hause? Sie gab dieß als bekannt zu. "Und dennoch glaubst du," suhr Niembsch fort, "wenn die Felsen verhüllt sind, das sehen Nebel? Da irrst du dich aber sehr!" — Sie wurde sichtbar gespannt. — "Wisse, daß der See des Berggeists Baschzuber ist, worin er seine hemden und hosen wäscht, die hängt er dann auf den Felsen zum Trocknen umher, und das haltet ihr blind für Nebel." Sie aber schüttelte das Haupt und bat ihn um Erzählungen von den Städten und Menschen, die er weithinans gessehen habe.

Abends bei ber heimkunft nach Omunden ins Gasthaus jum golbenen Schiff gab Riembsch bem Mabchen ein Seidentuch und ihrem Bruder eine Weste und auch für Bater und Mutter Geschenke mit.

Am 21. wurde die Reise nach Hallstatt fortgesetzt, wo der Kirchhof wieder zweimal, in der Dämmerung und im Mondlicht, betreten ward. Gleich bei der Thür siel ihnen — wie Niendorf S. 162 erwähnt — ein Grab in die Augen, auf dem ganz symmetrisch geordnet drei Tobtentöpfe

lagen, die im Mondglanze noch blenbenber und greller erschienen, was ben brei befreundeten Banberern, im Einklange mit der ganzen nächtlichen Scene und Stimmung, doch einen recht seltsamen Einbruck erregte . . .

Am 22. Abends stiegen sie im Zidzack viele Felsenstufen empor, an geräumigen Rasten vorüber, auf deren mittelsten Kaiser Max der Zweite im Jahre 1546 geruht, zum Hänschen des Bergmeisters empor, das außerhalb eine erhabene schöne Anssticht zeigt, und innerhalb ein sander gearbeitetes Nachbild des Inneren des Salzbergs. Niembsch besam heftiges Seitenstechen, ein llebel, das er aus Amerika heimgedracht, und das vielleicht durch das neuliche längere Lagern auf dem feuchten Moose in der Fürstendrumenschlucht wieder erweckt worden war. Erst spät unter zunehmenden Schmerzen des Dichters gelangte man wieder in die Tiefe.

Am 23. erhob sich über ein Krenz auf einem Felsenblode am Wege zum Wasserfall ein künstlerischer Streit. Niembsch tabelte solches an biesem Orte, als der Kunst und Naturanschauung fremd und störend, und als nicht von allgemeiner Bebeutung, sondern blos conventionell. Die andern Zwei sträubten sich aber dagegen, ein Symbol nicht in die Landschaft aufzunehmen, das ihr eine leineswegs unässtetische Weise verleihe, wenn auch von einer christlichen Landschaft nicht die Rede sehn könne. Es hatte sie hier in der Mitte der Zerstörung das Bild der Bersöhnung bessonders ergriffen.

Am 24. ward auf einem Einfpanner burch eine wilbe Schlucht inst felsumschloffene Wiefenthal, Die Gosau, gefahren.

Am 25. konnte Riembsch abermal wegen Seitenschmerzen nicht zum unteren Gosausee mit. Er benützte seine Einsamkeit bazu, ben Wirth, bessen 23 jährige Tochter in ber vorigen Racht zum zweitenmale Mutter geworben war, zur Einwilligung in ihre Ehe mit ihrem Geliebten zu bereben. Es gelang aber ihm nicht. Der Bursch war bem Bater zu seichtfinnig, um ihm seine Tochter und ihr Bermögen zu vertrauen.

Run tauschten aber Niembsch und Reinbed die Rollen; jener verlor fein Seitenstechen, und dieser bekam Zahnschmerzen, und bann sogar die Gicht, und mußte baher am 27. zu Ifchl im Posthause bas haus huten. Auf sein inftändiges Bitten las ihm Niembsch seinen Faust vor. hierüber

ĉ.

fcbreibt Reinbedt: "Lenau's Borlefen übt einen eigenen Bauber; es ift eine achte, reine Recitation ohne allen beclamatorifden Pathos, in fehr fonoren tiefen Tonen, fonder große Abwechelung und boch tief eindringend. Jebesmal, bevor er beginnt, macht er eine langere Paufe, ben Blid auf bas, was er vorlefen will, geheftet, fo bag ber Buborer fich zur Aufmerkfamfeit fammelt; ein Gebrauch, ber febr zu empfehlen. Wie Tied, ftort es ihn, wenn bie weiblichen Ruborer fich mit Arbeiten beschäftigen, mabrend er liest. Uebrigens tann nichts verschiebener fenn, ale Beiber Borlefen, und boch ist jedes meisterhaft; in Lenau's mehr Eigenthumlichkeit." -Bier werbe beigefligt, mas Mager in feinem Buche S. 168 anführt: "Lenau liebte, bag ber Borer feiner Bebichte fich gang in fie verfentte. Als er einmal fein Gebicht: "Die Thräue" vor Uhland vorlas, nahm er biefem fast bie Bemerfung etwas libel: er fen begierig gemefen, mas auf bas Wort "Delung" in ber vorletten Strophe fur ein Reim tommen werbe, und er fen bann burch bie Borte: "feines Auges Bobling" angenehm überrafcht worben. Uhland, meinte er, follte bei bem Einbrud bes Bangen feine Aufmerkfamkeit auf einen folden Nebenpunkt gehabt baben." -

Am 28. wurde von Ischl nach Salzburg gefahren, und am 30. zu guterletzt nach Golling, wo aber ber unpasse Reinbed abermals nicht wagen burfte, seine Gefährten zum breisachen Sturze bes Harzbachs zu begleiten. Bei ber Rückfunst fand Niembsch im Gasthause zu Golling einen Reisenden, in bessen Wagen er einen guten Platz bekam. Die Deichseln ber Kutschen wiesen nach entgegengesetzten Richtungen hin. Es ward kurz geschieden: die Reinbeck eisten nach Schwaben zuruck, Niembsch nach Steiermark.

# Miembich an Emilie.

Reuberg in Steiermart, 6. September 1834.

Meine Reise bis hieher ging auf kleinen Bostkarren fehr rafch. Die Gegend ift schön. Auf bem Wege von Golling nach Werfen liegen etwas abseits die Defen. Mein Reisegefährte nannte fie nur zufällig, und auf mein Bedauern, sie nicht gesehen zu haben, machte er mir die angenehme

Entbedung, daß sie ganz in der Nähe seinen und erbot sich sehr artig, mich dahin zu führen. So Wildes hatt' ich noch nie gesehen. Eine enge Schlucht, oder vielmehr ein Riß, klasst durch die Felsen hinunter, wie eine tiese, sinstere, ewige Bunde. Unten in schwindelnder Tiese braust die Salzach. Der beträchtliche Fluß drängt sich hier so eng zusammen, daß er zu überschreiten wäre. Dadurch wird er sehr ties und ungestim, wie wenn sich ein ganzed Leben zusammendrängt in eine tiese heftige Leidensschlaft. Ungeheure Felsen liegen umber als einzelne Ausbrüche, in denen sich ein grollender Geist Luft macht, und so start und stumm sie auch daliegen, man spürt, wenn man sie betrachtet, noch etwas von der Erschlucht möchte ich eine Hütte dauen. Gegen diese Zerrissenheit ist das wildeste Lied Byrons ein Gesang der Seligen.

Niembsch kam Freitag ben 5. September 1834 Abends bei mir in Reuberg an, wo ich beim kaiserlichen Eisenwerke schon seit einigen Wochen in amtlicher Sendung anwesend war. Ich hatte ihn erwartet, da ich von seiner Abreise aus Schwaben schon durch Mayer benachrichtiget worden war. Ich sand ihn heiter und wohlaussehend, wozu die schöne Reise durch ganz Oberstehermart, und vielleicht auch das erste Bergnügen des Wiedersehens einiges beitrng. Er blieb nur die zum 11. dort; die Sehnsucht nach seiner Schwester und vielleicht auch nach nach sonst Jemand ließ ihn nicht länger rasten; Sonntag den 7. ward ein fröhliches Fest vor einigen hölzernen Hitten im Scheiterboden, in der Nähe "des todten Weibes" geseiert. Diese herrliche, von der grünen Mitz durchbrauste Felsengasse, worin aus einer Höhle mitten in der Wand ein Bach stürzt, ergriff auch Niembsch gewaltig.

Die Beamten alle bes Eisenwerkes und ber Staatsherrichaft mit ihren holben Frauen und Töchtern taselten im Freien, und es ward viel gelacht und getanzt. her sah Niembsch zum erstenmal ben Stehrertanz, ben er späterhin so meisterhaft besang.

Der damalige Kassier bes Wertes, ein feiner tluger alter Herr, war ein leidenschaftlicher und burchtriebener Bogelfänger, baher für Niembsch ein wahrer Fund. Aus bes Ersteren Gespräche entsproß Lenau's "Lieb Schurz, Lenau's Leben. 1. vom armen Finken." — Ueber Tags hatt' ich beim Eisenwerke zu thun, und so blieb Niembsch viel allein, und wurde mitunter wieder recht traurig; dann lag er am liebsten unserne des Gasthauses zunächst am Schloß auf dem Berge unter düsteren Fichten, dem einsamen schwermüttigen Ruse eines dort sich aufhaltenden Gimpels lauschend. Sein Gedicht "Einsamteit" erinnert mich lebhaft an jene Stelle. Nach einer Zurücklunst von dort war es, daß er mir einmal die noch immet brennende Bunde, die ihm Bertha geschlagen, klagte. Ein Brief Mahers an mich, bezüglich kleiner Lieder, worin er Lenau's etwas zu hartes Urtheil sehr geschickt ansocht, aber zugleich äußerte, daß er badurch in der Freude seines Dichtens gestört worden wäre, siel Lenau sehr schwer aus herz; doch ich tröstete: "Nur Geduld; er wird schon wieder singen! Ein echter Bogel verlernt das nicht so leicht!"

Um 11. September gelangte Niembich nach Wien, von wo er mir am 22. nach Reuberg ichrieb:

Liebster Bruber!

hier überfende ich Dir einen Brief von unfrem lieben Maher. Die Gedichte barin waren mir ein mahrer Augentrost. Du hattest boch Recht: es wird wieder tommen. Ein wahrer Dichter läßt sich nie bas Maul stopfen.

Bu einer Gemsenjagb soll ich? Das ware freilich föstlich! Ich leibe aber seit gestern an einem kleinen katarrhalischen Fieber; barum kann ich auf Deine freundliche und lodende Einkadung keine bestimmte Antwort geben. Ich schwanke etwas in den Knochen. Bin ich bis Donnerstag wieder gut, so will ich kommen. Der Neuberger soll nur so gut sehn, im Neunerschen Kasseehaus (erster Stock) anzufragen; ware es aber nichts mit dem, so kam' ich auf dem Eilwagen. Aber wie gesagt, früher muß ich wieder aufrecht sehn.

Den Musenalmanach werd' ich Dir sammt meinen Gerichten nächstens schieden oder selbst bringen. Unsere Therese hat ihren ferneren Aufenthalt auf bem Lande 2 von bem Umstande abhängig gemacht: ob ich nach Steiermark gebe oder nicht? Ja, so bleibt sie; nein, so zieht sie herein.

Den 25.

<sup>2</sup> Bu Beiligenftatt.

Deine Kinder hab' ich recht vorgerlickt gefunden. Der Toni ein tüchtiger, stämmiger Kerl, und recht gescheidt. Deine Mutter ist sehr freundlich sur mich besorgt, und sucht mir die Abwesenheit meiner lieben Therese, die mir freilich sehr abgeht, weniger fühlbar zu machen. Klemm ist bereits hereingezogen.

Mittwoch ' hab' ich in Benzing bei Mar gespeist. Er und sie sind mir sehr zugethan. Recht gute, seine Menschen. Sonntag darauf ' hab' ich mit ihnen eine Bartie nach Nußdorf gemacht. Mondhelle Nacht; Fahrt auf der Donau; fröhliches Nachtessen auf dem Balkon; Heinfahrt um zwölf Uhr. Das war nicht übel. Aber lieber Bruder, die Hypochondrie schlägt bei mir immer tiefere Burzeln. Es hilft Alles nichts. Der gewisse innere Riß wird immer tiefer und weiter. Es hilft Alles nichts. Ich weiße, es liegt im Körper; aber — aber —

Lebe wohl, lieber Bruber! Dein Riembich. Mayers Brief hat Therefe geöffnet.

Nicht so bald hat Lenau sein trauriges Ende so klar vorausgeahnt; nein! voraus gelannt und voraus genannt; ein wahrer Borausverkündiger, als wie in diesem hoch merkvürdigen Briese. Um dieselbe Zeit ein Jahrzehent darnach ging sein furchtbar Wort in Erfüllung. Was er hier aussprach: "Es ist doch Alles nichts!" hallt surchtbar sein letztes Gedicht zurück, aus dem rollenden Eilwagen zwischen Zernolding und München in der Nacht des 18. September 1844. (S. Dichterischer Nachlaß S. 198. "Eitel nichts!") "Eitel nichts!" Dieser Gedanke war gleichsam Lenau selbst; er blieb ihm sogar im Wahnsinn treu, denn er sprach ihn uns noch im Wahnsinn aus.

Als meine Mutter bamals Niembsch burch ihre Magb täglich bas Frühstud bringen ließ, gefiel er sich manchmal barin, biese burch ftarre Blide und Gesichtsverzerrungen in die Flucht zu jagen. — "Jesus, Maria und Joseph, Mama," rief sie bann, "ber Herr v. Niembsch ift ja gerabe wie verrückt! Bas er für Gesichter schneibet und wie wild er schaut!"

Den 17.

<sup>2</sup> Den 21.

— Ja, male Du nur ben Teufel an bie Band, und er tommt über turz ober lang leibhaftig! — Dieß und ber Brief beleuchten sich einander gar grausig und grell.

Riembsch traf benn boch wieder zu rechter Zest in Reuberg ein. Am 29. September 1834, Montag und Michelstag, standen er und ich einige Stunden von Neuberg in der Burg (die Felsen der Beitschaft haben bort das Ansehen von verfallenen lüdigen Ringmauern) auf Gemsen. Es regnete furchtbar, wir glaubten und in Bater Ossans fürmischem Morven, allein wir hatten wasserdichte steirische Lodenmäntel, einem Metsleid ähnlich, nur Brust und Rücken bedeckend, zu beiden Seiten aber offen, umgeworsen, und waren mit Bundschuhen angethan, und achteten baber bes Unwetters nur gering.

Ein Rubel von feche Stud Bemfen tam enblich bie Rlippen beruntergetangt, auf rollenbem Schutte, ban une burch eine tiefe Rluft getrennt. Gie blieben, uns fest gegenüber, einige Augenblide fteben, und frahten und lauschten. Riembsch legte rafch an und ichoff. Im Ru waren fie alle, aber auch nicht eine Einzige blieb gurud, um bie Felfenede binum. Batte nun Niembich auch gefehlt, fo hatte er boch auf Bemfen gefchoffen, . und auch bloß bas schon ift eine Freude. ' In Mungfteg liefen wir uns bann ein tuchtiges Jägermahl von Anobeln und Geldfleifch bag fcmeden. Dan hatte vier ober fünf Bemfen erlegt, beren hubicheftes Rrudleinpaar Niembich jum Andenken verehrt warb. Er ließ fich bavon Deffer und Babel beheften. Das Meffer ift jur Stunde noch borhanden. Auf ber Beimfahrt von Mungfteg nach Reuberg mare uns balb ein großes Unglud begegnet. Wir hatten fehr fcmächliche Pferbe. Als wir an eine ziemlich fteile, langgeftredte Unbobe gelangten, mußte ber Ruticher biefelben febr antreiben, bamit fie ben Bagen (worin nebft une noch ein faiferlicher Gifenwertsbeamter, Wilhelm v. Leitner, fag, ein Bruber bes ausgezeichneten, aber allzuhescheibenen und baber viel zu wenig befannten

<sup>&#</sup>x27; Als Gustav Schwab (am 28. September 1844) ber Gemien gebachte, welche er auf bem Bahmann erblickt, entgegnete Lenau mit unbeschreiblich treuberzigem Bergnilgen, indem er bem Freunde innig zunickte: "Das freut mich, daß Du lebendige Gemsen gesehen hast. Jeder Dichter sollte in seinem Leben einmal eine Gemse sehne." (Riendorf S. 216.)

ftenerifden Dichtere, Gottfrieb, Ritter v. Leitner) - bingufchleppen fic bemühten. Durch tiefes bitige Antreiben gingen unfere Bferbe rafcher als bie ftarteren, rubigeren Pferbe bes Borbermagens; wir erreichten biefen, und follten nun unfere Baulden nicht mit ber Deichfelftange in benfelben hineinftogen, fo mußten fie ploblich ju gieben ablaffen. Die Bucht bes Bagens gerrte fie aber ba fogleich gurud, wobei biefer weichend in eine fchiefe Richtung gerieth, fich neigte und fturgte, gludlicherweise noch auf ren Rand ber Strafe und nicht in bie mehrklaftrige nur mit zweifelhaften Schranken versperrte Tiefe baneben. Alle wir lagen, fab ich unr Leitner, aber Lenau nicht. 3ch bachte, er lage unterm Wagen ober wohl gar im Abgrund. Außer mir bor Beforgnif um ihn und vor Buth über ben bummen Anecht, flucht' ich laut wie ein Beibe. Giebe, ba trat Lenan gerade fo wie abbilblich in feinem Frühlingsalmanach für 1835, ber ben Fauft noch im Sturg erfaffonte Jager Mephiftopheles um bie Felfenede tritt, ju mir hervor an ber Bergfeite bes Begs, mahrend er fruber auf ber Abgrundfeite gefeffen hatte, ftumm, aber ebenfalls beforgten Blide, ob ich nicht etwa aus eigenem Beschävigungsschmerze fluchte. Roch heute bewundere ich bie Beiftesgegenwart, Rafchbeit und Bebenbigfeit, womit Riembich mir gang unbemertt mabrent bes nur furgen Sintens bes Bagens aus bemfelben binaus und binter ibn gefprungen mar. Mertwürdig aber ift, bag niembich genau an bemfelben Tage, juft gebn Jahre barnach, nämlich am Michaelstag 1844, wirklich in einen Abgrund fiel, in ben ichauerlichen bes Bahnfinns.

## Niembich an Emilie.

Wien, am 5. Oftober 1834.

Gestern kam ich aus Stehermark, wohin ich zu einer Gemsenjagd gereist war, hieber zurud, und traf Ihren lieben Brief an, und eile ihn zu beantworten. Den Ausstlug nach Stehermark unternahm ich, um mich einem gewissen schwermüthigen Dahindrüten zu entreißen, das nicht gut ist, und meinen Körper, worin es gegründet zu sehn scheint, noch mehr herabbringen würde, wenn es andauerte. Die Zerstrenung der Jagd, das muchfame Bergklettern, das Ankampsen gegen vieles Ungemach, indem

ich drei Stunden lang dem Regen, dem Wind und beihender Kälte ausgesetzt, auf meinem Stande den Gemsen auflauern mußte, die heftig erwachte Jagdlust, die mir das alles leicht erträglich machte; dieh zusammengenommen war wohl im Stande, mich auf turze Zeit meinem fatalen Unmuth zu entreißen. Aber kaum war ich zur Rückreise in den Wagen gestiegen, so war ich auch schon wieder in den Arübstun zurückgefallen, und zwar so tief, daß ich in gänzlicher Abwesenheit der Seele in dem Postwagen der ersten Station mein Sacktuch, in jenem der zweiten meine Lieblingspseise, und in einem dritten Wagen mein Faustisches Manuscript vergaß. Wahrscheinlich ist alles versoren und meinen Teusel hat nun der Teusel geholt.

Meine metaphysischen Stubien werden fortgetrieben. Wenn ich nur gesund wäre an Leib und Seele! Es nuß etwas in mir gebrochen und geriffen sehn, das nicht mehr heilen kann. Glauben Sie mir, es ist nicht sabe Phantasterei, es ist Krantheit. Ich will Sie nicht damit beklimmern; aber sagen muß ich es, weil Sie um meinen Zustand wissen sollen. Kann die Zeit mein Leiden nicht heilen, so wird es vielleicht abftumpfen, wie abgestorbene Glieder aushören zu schmerzen. Dann ist es auch gut. Vielleicht ist aber bas Ganze nicht so schlimm, wie es mir vorkommt, und die Meinung meiner Unheilbarkeit nur ein Symptom meiner Krantheit, einst mit bieser verschwindend.

Frankl erzählt: "Als ich Niembich nach einem Ausfluge zu einer Gemsenjagd wieder im silbernen Kaffeehaus mit der Frage willtommen bieß: "Nun wie ist's gegangen, Niembich?" antwortete er, indem er den Billardstod mit Kreide bestrich, improvisirend:

"D Ginfamteit, wie trint' ich gerne Mus Deiner frifchen Balbgifterne!"

Niembsch war auf biefer Gemsjagbreise burch bie, so eben von einem surchtbaren Brande verheerte, geschicklich hochmerkwürdige, "allezeit getrene" Wiener-Neusladt gekommen. Er schilberte die Brandleiche in einem Briefe an Emilie. Ewig Schade, daß biefer sich nimmer auffinden läßt!

### Schurg an Niembich in Wien.

Reuberg, ben 13. Ottober 1834.

Rinnhofer hat mir am 10. von Schottwien geschrieben, daß er so glücklich war, die drei Stild Bücher in Berwahrung zu bringen, und ich sicher darauf rechnen könne, dieselben würden künstigen Montag Bormittag (also heute) um "zirgo" 9 Uhr an ihrem Bestimmungsorte eintressen, wovon er auch den herrn v. Niembsch unter Einem Anzeige zu machen so frei gewesen wäre. Bon der Tabakspseise seh bisher nichts in Borscheiu gekommen; Rinnhofer aber hoffe, er werde sie doch auch noch an das Tageslicht bringen.

Gott seh Dank! Du haft also nun wieder Deine theuren Blicher, und bis zum Empfange dieser Zeilen hat sie Dein leuchtender Blick vielleicht schon wiederholt durchslogen, und jeden Bers wie einen wiedergefundenen Sohn zärtlich betrachtet. Wie mich dieses an sich selbst schon freut, so freut es mich auch noch darum, daß ich nun hoffen darf, Dich noch in Wien bei unserer Resi anzutressen.

Niembsch hatte nämlich Knall und Fall nach Stuttgart reifen wollen, um bort ben Faust wieber zusammenzustellen und herauszugeben, bamit er einem allfälligen Miftbrauche ber verlorenen Handschrift burch ben Finder berselben zuvorkomme.

## Niembsch an Emilie.

Wien , 21. Ottober 1834.

Meine Gesundheit ift nicht gehörig, aber boch leidlich; bas beste Mittel ift, baß ich meine heftigen Gemüthebewegungen, von benen ich immer häusiger heimgesucht werbe, in Gedichte entlade. Ich will diesen Binter recht arbeiten. Bleibe ich diesen Winter hier, so erwartet mich ein herrlicher Genuß. Sämmtliche Beethoven'schen kleinern Compositionen werben hier ben Winter über gegeben werden. Da lass' ich keine Note aus; da will ich mein Herz recht durchströmen lassen von dem göttlichen Beethoven, der auf mich wirkt wie kein Geist auf Erden, selbst den großen Britten nicht ausgenommen. Doch es ist immer noch möglich, daß ich

balb nach Stuttgart komme. Die Harmonie in Ihrem Hause, bas vergutigte, sich selbst genitgende Zusammenleben mit meinen befreundeten Herzen ist auch Musik, und zwar eine sehr schöne.

### Emilie Reinbeck an Mager.

Stuttgart, 24. Oftober 1834.

Ich habe noch aus einem besonderen Grund Dich zu sprechen gewinischt, und nehme nur ungern meine Zuslucht zur Feder, doch liegt mir die Sache zu nahe, um sie unberührt gegen Dich lassen zu wollen. Riembsch schrieb mir nämlich aus Neuberg im September Folgendes:

"Schurz zeigte mir einen Brief von meinem Freunde Maber, worin er fich febr empfindlich außert über meine tritischen Bemertungen, feine Boefie betreffenb. - Er hat mich mifverstanden. Bas aus meiner Freundschaft gekommen, wird in jenem Brief meiner Freundschaft gerabe jum Borwurf gemacht. Magers Boeffe bat feinen marmeren Freund als mich. Das thut mir febr leib und hat mich gang verftimmt. werbe fünftig vorsichtiger fenn in meinen Urtheilen. Das mahrhaft Schone in Mayers Liebern nicht verkennent, es vielmehr lebhaft fühlent, habe ich nur bebauert, bag es, oft in fleinen Splittern bingeworfen, nicht gu gangen, gefchloffenen Gebichten gestaltet worben. Die wenigsten Lefer haben Liebe und Befchick gening, bas oft gar ju flüchtig Angebeutete aufaufaffen und in ihrem Innern weiterbilbent zu ergangen. 3ch hielt es für meine Pflicht, meinem Freund einen Wint zu geben über einen lebelftanb, ber fonft vielleicht bereinft harter und verletenber in öffentlicher Rritit jur Sprache gebracht werben burfte. 3ch liebe Mayere Dufe um ihrer Rindlichkeit willen; baß fie fich aber von einem wohlgemeinten Freundeswort fo einschlichtern läßt, ift nicht recht. Wie gefagt, ich werbe vorsichtiger febn gegen ben lieben allzuempfindlichen Freund. Es macht mir wirklich Rummer." -

Du siehst barans, mein lieber Karl, wie tief ihm Deine Berstimmung, als beren Ursache er sich betrachten muß, zu Serzen geht, und wie redlich er es mit seiner Neußerung gemeint hat. Da Du ihn nun liebst, wie er es so sehr verdient, so wirst Du ihm auch die Beruhigung gewähren,

daß diese Berstimmung nicht nachhaltig gewesen sen, und der Freund Deiner Muse Dir diese nicht entfremden konnte. Niembsche Gesundheit ängstigt nich sehr, und der schwermuthige Charatter seiner Briefe macht es nir zur Pflicht, so viel in meinen Kräften steht, zur Erheiterung seines hppochendrischen Gemüthes beizutragen. Dazu wünsche ich vor allen Dingen, ihm eine erfreuliche Kunde von Deiner neu erwachten poetischen Stimmung geben zu dürfen, und diesen Bunsch nun an Dein herz legend, hoffe ich mit Zuversicht auf seine Erfüllung.

Niembsch ließ sich Ende Ottober eine Geldanweisung von zweihundert Gulden Reichswährung aus Stuttgart kommen. Er scheint also in Berlegenheit gewesen zu sehn, um so mehr, da er auch mir meinen Borschuß nicht zurückerstattet hatte, wie es früher seine Absicht war, sondern mich um unbestimmte Gestundung ersuchte, die selbstwerständlich ihm gänzlich anheimgestellt wurde. Nichts lähmender für den Flug eines hochstrebenden Geistes, als niedere, bleischwere Sorgen der Erhaltung! Dieser leidige Umstand steigerte wohl uoch die dem Leid entstammende Schwermuth Lenau's während dieses dissern Zeitlauses. Eine arge Einwirkung, die sich zehn Jahre später noch viel deutlicher bemerkar machte.

Niembsch entschloß sich, nachdem er noch einige Weile geschwantt, plötlich zur Abreise nach Stuttgart. Kaum nahm er sich noch Muse, mehreren Freunden und Dichtern bei seinem Freunde Löwenthal, der mitten in der Stadt wohnte, eine Abschiedsvorlesung and Faust zu geben. Unter den Anwesenden befanden sich, soviel ich mich entsinne, von Dichtern: Grillparzer, Hammer, Zedlit, Seidl und Frankl. Die Wirtung war eine mächtige, insbesondere nannte Grillparzer später bei Neuner Lenau den deutschen "Dante." — Am 19. November fuhr er davon.

### Niembich an Lowenthal in Wien.

Stuttgart, ben 29. November 1834.

Angerhalb Schwaben möcht' ich meinen Fauft außer anberen Grunben, auch aus bem nicht bruden laffen, weil Fauft ein geborner Schwabe ift. Auch ift fein Charafter ein mahrhaft schwäbischer. Diefer Bang zur Schwärmerei, diefer rebliche Ernst in Berfolgung einer überhirnigen abenteuerlichen Ibee, diefes leichtgläubige Sichprellenlassen vom Teufel scheinen mir achte Züge des schwäbischen Nationalwesens, und ich möchte Fausts Berschreibung einen erhabenen Schwabenstreich nennen.

Man wundert sich hier über mein aufgeheitertes Wefen, und wie man sagt, mein gutes Aussehen. Das erstere und darum mittelbar auch das lettere, bant' ich Euch, Ihr lieben Freunde! Ihr habt mir, wie einem eingeschlagenen Bilbe, das lange an einer melancholischen verlassenen Klosterwand gehangen, einen frischen heiteren Firniß gegeben, so daß jeht wieder alte Farben an mir hervortreten, die ich längst für immer verlosichen wähnte.

### Miembich an Schurg in Wien.

Ctuttgart, ben 8. December 1834.

Beliebter Bruber!

Be fpäter ich dießmal schreibe, besto früher werde ich selbst kommen, b. h. ich reise ben 20. b. M. präcis von hier ab, und bin am Christabend bei Euch, Ihr Geliebten! Bas mich zu so schmeller Heimreise bestimmt, ist ein neues literarisches Unternehmen, bas ich hier mit der Brodhag'schen Buchhandlung contrabirt habe; diese forderte mich auf, einen "Frühlingsalmanach," ber im Mai erscheinen soll, zu redigiren. Die Bedingungen des Bertrages sind anständig. Außer dem Honorar für meine Beiträge erhalte ich 500 fl. rhein. für die Redaltion. Ich sassen ersten Theil meines Faust in diesem Almanach erscheinen. Es sind drei ven ganzen ersten Theil meines Faust in diesem Almanach erscheinen. Es sind drei neue Scenen hinzugesommen, deren eine die erste des Gedichtes sehn wird, gleich nach dem prologistrenden "Schmetterling." Eine zweite Scene wird zwischen "die Berschweitung" und den "Tanz" eingeschaltet. Die dritte kommt gegen das Ende. Jeht rundet sich das Ganze ab zu meiner Zufriedenheit. Ausgerdem will ich Beiträge von Uhland, Kerner, Rückert, Maher, Schurz, Pfizer, Grillparzer, Auersperg, Zeblitz u. a. requiriren.

Inbem nun bie Beitrage öfterrreichifcher Dichter früher cenfirt werben

A.

<sup>&#</sup>x27; Alfo "ber Morgengang."

<sup>2</sup> Der Jugenbfreunb.

<sup>3</sup> Aber welche? Etwa "ber Gee"?

muffen, so will ich nach Wien eilen, bafür zu forgen. Dieser Almanach soll auch für künftige Jahre erscheinen. Ich habe große Freude daran. Ein braver hiesiger Künstler wird ein Faustlisches Bild dazu stechen. Reinbecks und Hartmanns sind sehr vergnügt über meine Gegenwart, auch gesund bis auf den armen Reinbeck, der das Podagra hat. Mayer hab' ich gestern gesprochen; er wartet mit Sehnsucht auf einen Brief von Dir. Er ist heiter und wie immer sehr liebenswürdig.

Chamisso ist bedeutend frant; wir sind in Gefahr, ihn aus unserem Kreise zu verlieren: Bu Uhland mache ich morgen einen Ausstug; auch Kerner werd' ich noch besuchen vor meiner Abreise.

Graf Alexander ist noch immer in der Schweiz. Das ist recht närrisch. ' Ich werd' ihn dießmal vielleicht gar nicht sehen. Die Reise von Wien hieher hat mich sehr erfrischt und gestärkt. Ich habe jeht den trefflichsten Appetit, und das Arbeiten geht flink von der Hand. Ich habe bech schon an vierhundert Berse gemacht seit ich hier bin. Bon Zeit zu Zeit muß ich wohl immer eine Reise thun, damit mein Blut durcheinander geschüttelt werde. Ich freue mich sehr auf Euch. Liebe Tertschi, dießmal halt' ich Dir Wort mit Trompeten und Bauten. Wäre sibrigens auch der Almanach nicht ausgebrochen, den 10. Januar hatt' ich sest vor, in Wien zu sehn. Ist Auersperg in Wien, so grüße den Freund, den Herrelichen, und sag' ihm, er soll mir was Rechtes geben sür meinen Maivogel, daß es kein Maikäser wird; ich sasse üben bitten. Die übrigen Gerren wert ich selbst ersuchen.

Dein Tonerl bekommt feine Uhr; er soll sich nur recht barauf freuen. Sehr beunruhigend ift, bag Böpprit die Nachricht gebracht hat, bei seiner Abreise von Wien sehen fünf Deiner Kinder frank gewesen. Ich hoffe, es ist nicht bedeutend, aber bas ist doch möglich. Ich kann keine Antwort mehr von Dir erhalten; schreibe also nicht.

Griffe meine Freunde.

Leb' wohl, Bruber, Schwester, mit allen Kindern! 3ch füsse Euch berglich. Dein Bruber Niklas.

<sup>&#</sup>x27; Er war mit allen ben Seinigen schon Anfangs September vor ber in Stuttgart berrichenben Cholera babin entfloben.

#### Rerner an Mager.

Weinsberg, ben 12. December 1834.

Niembsch ist zu Reinbecks gekommen und meinetwegen auch zu Cotta. Er wird zu mir nicht kommen, was ganz nathrlich ist — da ich für ihn schlechte Anziehung bin. Ich habe nichts, gar nichts; ich glaube an Teufel und Gespenster — und er dichtet ste nur und glaubt daher nicht an sie — wie Keiner an seine eigenen Schöpfungen glaubt; das hab' ich an Tieck sehr schön erlebt. — Meine Gedichte hab' ich dem Niembsch noch nicht gegeben; weil sie für ihn zu erbärmlich sind, sandte ich sie ihm nicht nach Wien. Ich schrieb ihm nach Wien; ob er den Brief noch erhalten, weiß ich nicht; und nun lass alles andere Schreiben Niembsch wegen sehn. Gott seh mit ihm und dem Ende seines Lebens, vor welchem Keiner glücklich zu nennen ist!

#### Miembsch an Sophie in Wien.

Stuttgart, ben 14. December 1834.

Liebe Freundin!

Ich banke Ihnen filt Ihr Briefchen. Dem herrn Professor aber weiß ich weuig Daut bafür, baß er gesucht hat, Ihnen die Blumenmalerei zu verleiden. Bon Ihnen wundert es mich, daß Sie eine Kunst so leicht aufgeben wollen, mit welcher Sie jahrelangen und so beglückten Umgang gepflogen. Theure Freundin, glauben Sie nur nicht, unsere Kunstitheorie siehe auf so hohem Grad der Ausbildung, daß ein Brofessor derselben mit untrüglicher Zuversicht behaupten könnte: "Bis hierher und nicht weiter!" Das sind Arroganzen, und nun freut es mich erst, daß ich in einer neuen Scene meines Faust den arroganten Prosessore eins versetzt habe. Graf Jienburg, Fausts Jugendfreund und Schulkamerad, sagt von Faust:

Wie er ben alten Professoren, Den eingeschrumpften Weisheitsthoren, Des Bolfsverstandes Burg verließ, Leicht hauchend in die Lüfte blies.

Diegen bie alten Griechen nur ben menfchlichen Rerper für ichon, und einen milrbigen Bormurf ber bilbenben Rünfte gehalten haben, mogen

fie bie Malertunft auf bie, oft nur ju langweiligen 3bealfopfe beschränft, und einen Bortratmaler, ber es mit unregelmäßigen, oft nur allzu liebenswürdigen Befichtern zu thun bat, mit bem Ehrentitel eines Rhyperographen (Rothmalers) belegt haben; - mas geht bas uns an? Wir wiffen recht gut, baf auch ein Thier, eine Lanbichaft, ein einzelner Baum, eine Blume icon fenn fann. Und wenn es in unferen Tagen Brofessoren gibt, bie bem antifen Unfinn bulbigen, mas fummert bas une? Laffen Gie fich Ihren "Runftzweig nicht. entgöttern," wie Gie mir fchreiben. Freilich ift bie 3bee bes Schonen in einem Siftorienbilbe leichter ju erfaffen, ale in einer ganbicaft; in biefer leichter, ale in einem Blumenbilb; folde Auffaffung muß, um fo fchwieriger werben, je weiter fich ber funftlerifche Einbrud vom Gebiete ber flaren Borftellungen entfernt; je tiefer er fich in bie Region ber Ahnungen verliert. Bort aber bie 3bee bes Schönen auf, eine folche zu fenn, wenn fie bloß, geahnt wird? Und ift ein Bebilbe fein Runftwert, weil es uns tiefe 3ree nur abnen lagt? Soll nicht vielmehr bie Runft bie 3bee bes Schönen auf bie gange Scala . unferer Borftellungen von ber bunkelften binauf bis gur flarften, wirfen laffen, und fo ben gangen Denfchen burchbringen? Bfui ber ftumpfen Moturen, Die von einer Blume nicht ergriffen werben tonnen! Der Dobs benft fich beim Anblid einer Blume allerbings nichts, als bag er fie freffen tonne; aber bie Blume bluht nicht nur fur bas Befchlecht ber Rinber.

Die Blumenmalerei ist nach meiner Ansicht ein Zweig ber Portraitmalerei. Jedes menschliche Antlitz hat wohl sein eigenes Ideal; es erscheint im gewöhnlichen Zustande unter diesem Ideal; Krantheiten der
Seele und des Leibes haben es unter sein Ideal herabgedruckt; aber
glückliche Momente ebler Empfindungen oder der Begeisterung können das
Menschenantlitz in sein eigenes Ideal gleichsam hineinheben. Was den
Bortraitmaler zum Künstler macht, ist, daß er das Ideal eines Gesichtes
erkenne und im Bilde sessife. Wir scheint, mit der Blumenmalerei
verhält es sich auf ähnliche Weise. Die von der Natur gegebene Blume
steht meistens unter ihrem Ideal, sie kann aber dazu erhoben werden
durch eine gewisse Beränderung ihrer Stellung, der Lage ihrer Blätter
u. s. w. Das aber macht diese Malerei zur Kunst. Wie schön haben

Sie in Ihren Arbeiten Blumen idealisirt! D, werden Sie den Blumen nicht untreu! Das Schickfal dieser schnell vergänglichen Schöne bezeichnet ein altes Sprlichwort eben so treffend als rührend: "Heute vorm Busen, morgen vorm Besen." Fahren Sie sort, manche schöne Blumengestalt ans den Händen des flüchtigen Todes zu retten! Eine schöne Blume ist ein schönes Individuum, das uns begrüßt, blüht, schwindet und nie wiederkommt. Es ist werth, daß auf seiner sinnigen Gestalt ein sinniges Auge verweile, eine geweihte Hand sie nachbilde und erhalte. Wollten Sie aber auch die einzelnen Blumen nicht als Individuen beachten und lieben, wohlan! betrachten Sie dieselben als freundliche Grüße des Frühlings, als Grüße, die ihm recht von Herzen gehn. Bewahren wir nicht die Herzensgrüße, die uns ein lieber Freund geschrieben, für künstige Tage, wenn dieser Freund nicht mehr sehn wird?

Berzeihen Sie, baß ich Sie mit einer so langen Correctionsepistel heimgesucht; ich bin zu sehr Freund von Ihnen und Ihren Bilbern, als daß ich das hätte unterlassen können. Zudem handelt es sich hier anch um meinen eigenen Bortheil. Sie haben mir ein Bild versprochen, und darauf besteh ich mit aller Hartnädigkeit; von Zurückgabe Ihres Wortes kann gar nicht die Rede senn. Nur auf die Gesahr, in meinen Augen wortbrüchig zu erscheinen, mögen Sie mir das Geschenk zurückhalten.

3ch laffe mich burch tein Professorengefasel aus meinem Rechte verbrangen.

Ich bedaure die Störungen Ihrer Gesundheit von Herzen. Das ist jett wohl schon vorüber. Daß Ihre lieben Kinder meiner gedenken, freut mich sehr; gruffen Sie mir die liebe kleine Unruhe.

Ich wilnsche Ihnen recht fröhliche Teiertage; ich werbe biese in Stuttgart zubringen bei meinen lieben treuen Freunden Reinbecks und Hartmanns! Abien! Auf baldiges Wiedersehen! Ihr Freund Niembsch.

Am 6. December Abends hab' ich angestoßen auf bas Bohl meiner Freunde in Wien!

### Niembich an Rerner.

Stuttgart, vor Beihnachten 1834.

Lieber Freund!

Das ift recht ichon, baf ber Bunich, meinen Almanach zu unterftuten, bei Dir eine poetische Thätigkeit angeregt hat. Gerbe mir ja bie Barenhaut recht breit aus, ich freue mich sehr barauf.

Auch ich bin jett totus quantus occupatus multis officiis et negotiis, weil ich aber zugleich totus quantus amicus bin, so kann ich nicht unterlassen. Dir einige Zeilen als ein signum amicitiae meae perdurantis zu schiefen.

Das lhrische Gedicht mußt Du aber selbst machen, nicht ich, wie Du scherzweise mir schreibst, man würde ja den Bogel, den ungarischen Raben Niklas, gleich an seinen schwarzen Federn erkennen, man würde ihn sogar schon von weitem riechen, denn seine schwarzen Federn sind jetzt durch seinen häusigen Durchslug durch die Hölle etwas versengt, und haben einen ganz brenzlichen Geruch.

Sen so gut, Freund, auf das beiliegende Blatt irgend etwas aus Deinen Gedichten zu schreiben, mit Deiner Namensunterschrift und Zeit und Ort der Geburt; es gehört für einen meiner Freunde, der Handschriften berühmter Leute sammelt. Schiede mirs aber sogleich, ich bin ja auf dem Sprunge, abzureisen. Dienstag reis ich nämlich Viennam, ubi amicum tuum auchturus sum concionantem, et totum quantum occupatum etc.

Die Sache macht mir viel Spaß. Wenn ich verdrießlich bin, barf ich nur an diese Geschichte benken; und ich muß lachen. Es ist ganz excellent. Uebrigens wie gesagt: altissimum silentium meum, et in altero mundo per omnia saecula saeculorum. Amen.

Wie gesagt: totus quantus amicus tuus Nicolaus Niembsch Hungarus. Nota bene: nobilis. Şa! ha!

Griffe Deine Frau und Kinder. Bergnfigte Feiertage! Der obere leere Schild auf bem Stammbuchblatt bleibt leer, ba

Unter bem "totus quantus" verftand Niembich eine fehr bekannte bobe geiftliche Berjon, bie von Kerner hatte Prebigten ichreiben laffen.

wird Dein Rame hineinlithographirt. Sabe die Glite, Deine Berfe ze. in ben großen Mittelraum bes Blatts zu schreiben. Vale et fave.

#### Reinbeck an Schurg.

Stuttgart, ben 17. Januar 1835.

Berehrungewürdigster Freund!

Unfer fcbreibunfeliger niembich überläßt es mir, Ihnen Nachricht von bem ju geben, mas ihn abgehalten hat, bas feiner lieben Schwester eingesette Bort ju erfüllen. Ich wunschte nur, er hatte bieg schon fruber gethan; ba wollte er aber jeben Tag felbst fchreiben, ja, ich weiß, bag er fogar einen Brief vor langerer Beit gefdrieben hat, beffen Abfenbung er nur, weil er noch immer etwas, feinen Inhalt betreffent, abwarten wollte; von einem Tag jum anbern verschob. Wie er für alles, mas feinen Berfaumniffen etwa gur Laft gelegt werben konnte, etwas, bas wenigstens wie ein Troft aussieht, aufzufinden weiß, fo meint er benn auch, es feb gang gut, bag bie Radricht von feiner Rrantheit Ihnen jett erft zukomme, ba Gie zugleich bie Bewigheit feiner völligen Benefung erhielten und um fo gemiffer beruhigt fenn murben. Die Sache verhalt fich aber in ber That fo, bag er am 2. Januar mit bem Gilwagen von bier nach Wien in die Arme feiner Lieben abgeben wollte. Wir wollten in ber Neujahrsnacht wie gewöhnlich im engeren Familientreise bei meinem lieben Schwiegervater ben Jahreswedifel feiern, als gegen Abend unfer lieber Mitlofch fiber beftiges Seitenstechen flagte, welches ihm ben Athem benahme. Wir brangen barauf, bag er fid ju Bette legen folle, und fandten fogleich zu unferem Urzte und einem Chirurgen. Gludlicherweise waren beibe gleich gur Sand, und ber Argt verordnete, wie wirs vermuthet hatten, einen Aberlaß, nach welchem es fich zeigte, bag eine Entzunbung bereits eingetreten mar. Balb fühlte er Erleichterung, mußte aber einige Tage im Bette gubringen, wo ihn meine Frau schwesterlich verpflegte und ihn zur vorgeschriebenen Medicin anhielt. Die Krantheit mar gehoben, allein es blieb eine Schwäche zurud, welche bie größte Borficht und Schonung nothwendig machte. Go mar · unfere Reujahrefreude fehr geftort, bod waren wir noch froh baritber, bag biefer unerwartete Unfall

unserem Freunde nicht auf der Reise zugestoßen war. Daß bei solchen Umständen ans Reisen nicht gedacht werden konnte, und auch die ungünstige Jahreszeit nach der Bestimmung des Arztes nicht so bald daran benken ließ, wird der brüberlichen und schwesterlichen Besorgniß wohl einleuchten. Niembsch hat sich des abgelausenen Passes wegen ein ärztliches Zeugniß ausstellen lassen. Zu unserer Freude ist er gegenwärtig wieder wohl und munter.

Jett rudt aber ber Druck seines Frühlingsasmanachs heran, bei welchem er im Ansange wenigstens gern anwesend sehn möchte und auch wohl nothwendig sehn muß. Dieser Asmanach wird Eroche machen.

Unfer lieber Dichter war fehr fleißig und hat feinen herrlichen Fauft bis zu einem Wenbepunkt seiner Schicksale gebracht, so baß nun bas Fertige als ein kleines Ganze erscheinen kann. Und babei hat er ben ersten Gesang einer höchst originellen ungarischen Romanze unvergleichlich schön vollendet. In ihm ist der beutschen Dichtkunst ein Stern erster Größe aufgegangen, und als solcher wird er bereits ziemlich allgemein auerkannt.

So viel zur Beruhigung bes schwesterlichen herzens, bem ein schwefterliches Berg in meiner Frau bie heilige Bersicherung gibt, bag bem Bruber nichts an weiblicher Sorgfalt und Pflege abgehen foll.

Wie lange wir unsern lieben Niembsch noch bei uns sehen werben, ift sehr ungewiß, boch hoffen wir, baß er eine etwas gunstigere Jahreszeit abwarten und nicht die ganze Reise mit dem Eilwagen, als zu anstrengend, machen werbe.

Meine Frau empfiehlt fich gang befonbers 3hrer verehrten Gattin, und ich mahrlich nicht weniger. Mit Liebe und Achtung 3hr ergebenfter Reinbed.

Also auch dieser trübstunige Zeitraum endete für Niembsch mit Entzündung und Aberlaß, nur aber glücklicheren Ausgangs als jener um zehn Jahre später. Bon dieser Herzentzstindung ber sand sich bei Eröffnung von Lenau's Leiche am 23. August 1850 ein blumenkohlartiger derber Auswuchs von 1/4 Zoll Durchmesser am Herzen.

<sup>&</sup>quot; "Difchta an ber Marofch."

### Miembich an Rerner.

Stuttgart, um bie Ditte Janner 1835.

Liebfter Rerner!

haft Du Dich in die Angelegenheit bes Totus quantus so verbiffen, baf Du barüber ben Bärenhäuter ganz vergisses? Man tann ja Prediger und Bärenhäuter zugleich sehn, wie hundert Beispiele, besonders in meinem dristlatholischen Baterlande, beweisen. Schicke mir doch Deinen Beitrag. Meine Krantheit hält mich noch einige Zeit hier auf, oder vielmehr die Folgen meiner Krantheit. Ich sitze noch nicht sest in den Knochen, schlottre noch ein wenig in den Gelenken. Da ist nun Muse und Gelegenheit, die Almanachsmanuscripte zu durchgehen; schicke, Bruder, schicke. Bor allem aber schreibe. Rüdert hat mir einen Beitrag von vier Bogen versprochen, was mich sehr freut. Ich habe längst gewänscht, mit diesem Dichter in Berührung zu kommen, der wohl einer der größten ist.

Leb' wohl, liebster Rerner, ichide mir bie Abschrift bes Barenhauters fogleich und grufe mir bie Deinigen von bem Deinigen.

### Niembich an Mager.

Dienstag frub. (Stuttgart, ben 20. Jänner 1835.)

Lieber Mager!

Ich banke Dir für die Sendung. Da sind kostbare Sachen brunter. Mein Almanach fängt an zu jubeln. Ganz ausgezeichnet finde ich: "An einem schönen Morgen; Kind und Greis; Die Hand voll Laubs; Winterlied; Auf die Bitte einer Leidenden; In der Kirche; Das Sprechen der Bahrheit Nr. 1; Während des Läutens; Die drei Burgen; Frommer Wunsch; Die Schisserin."

Die übrigen von mir in Beschlag genommenen sind auch gut und brav. Damit will ich aber nicht sagen, daß die dem Musenalmanach überlassenen geringen Werth hatten.

Freitag reife ich endlich ab. Donnerstag hoff ich Dich noch in Baiblingen zu seben. Kerner war gestern bier und hat mir feinen Barenbanter, eine excellente humoreste, vorgelesen. Er ift eigens gesommen, mich nochmals zu sehen, was mich herzlich freut. Jett hab' ich bereits breizehn Bogen für meinen Almanach und brauche beren nur noch sieben, weil ich das Ganze auf zwanzig Bogen stelle. Deine Lieber will ich gleich auf meinen Faust folgen lassen. Die freie frische Waldust und meist heitre, immer aber fromme Weltansicht, die sich darin ausspricht, werden dem Lefer wohlthun, wenn er aus den höllischen Casematten meines Faust heraustritt. Ich habe Deine Lieber gestern bei uns vorgelesen; sie haben sehr gefallen. Du hast mir meinen Almanach damit glücklich ominirt. Was ich von Dir aufnehme, wird ungefähr zwei Druckbogen ausmachen, paßt also ganz in meinen Plan, nur größere epische, bramatische oder lyrische Gedichte in größeren Reihen auszunehmen. Kerners Bärenhäuter wird drei Bogen betragen und auf Deine Lieber solgen. Der Druck beginnt im Jänner. Wenn nur Uhland was gäbe; ihm zu Liebe würde ich sich eine Ausnahme machen und einen Beitrag kleinen Bolumens aufnehmen.

Lebe wohl, gruße Frau und Rinter herzlich von Deinem Riembich.

#### Chenfo.

Stuttgart, ben 21. Januar 1835.

### Liebster Mager!

Morgen, Donnerstag, ist ber Geburtstag unserer Emilie, und ben will man natürlich zu hause zubringen. Reinbed, neuerdings von Bodagrastichen heimgesucht, macht zwar seine Ausgänge ins Gymnassum, kann aber boch einen größeren Ausslug nicht wagen, wenigstens biefe Woche noch nicht, die nächste Woche aber wird Deine liebe Frau wahrsschild schon entbunden, ist also zu spät.

Bei fo bewandten Umftanben bleibt nichts übrig, als bag ich Freitag allein gu Guch tomme, worauf ich mich von Gergen freue.

End Alle grugent. Dein niembich.

## Defigleichen.

Den 2. Februar 1835.

Mein treuer Mayer!

Herzlichen Dant für bie neuen Sendungen. Du ninmft Dich meines Almanachs, für mich zu großer Frende, sehr freundlich an. Aber ich kann mich nicht einkaffen in ein Tauschgeschäft in Betreff ber Gedichte: "Die Schneeglödchen;" "Bitte um bas Bort;" "Der Bogel im Winter;" "Der lette Schnee;" "An einem Grabe." Diese (Deine vorletzte Sendung) möchte ich gerne behalten ohne Ersat.

Deine letzten Lieder sind zum Theile sehr schön. Das gilt von: "Die brei Sterbenden" besonders. "An einem Dentmal" ist trefslich. Auch: "Treue;" "Das Judenschloß" und "Die Feldhühner" erbitt' ich mir. "Butunst" rathe ich, die zwei letzten Berse wegzulassen; auch dieß und "Die Borngrimasse" bitte ich mir zu lassen. Nur "Nachts im Felde" ist dem Musenalmanach gegönnt. Hast Du mir heute wieder ein paar schöne Lieder geschickt, Du Guter? Gestern auf dem Heinisch zu Muthe, wenn ich von Dir spreche oder an Dich denke. Du bist doch der Kern nieiner Freundschaften, guter Maher!

Das Manuscript send' ich Dir heute zurud. Ich komme noch auf jeden Fall zu Euch, Such und ben kleinen Ankömmling zu sehen. Ich muß schließen. Lebt wohl. Deine Ridele soll mich felbst noch sehen "festgeweint!"! Dein Riembsch.

## Niembsch an Sophie.

Stuttgart, ben 13. Februar 1835.

Liebe Freundin!

Ein Rebakteur ift ein geplagter Menfch, zumal, wenn er in brei Monaten einen Almanach herstellen soll. Biele und fehr verbrießliche Arbeiten haben mich bermaßen verstimmt, bag ich von Zeit zu Zeit eine halbe Stunde abwarten wollte, die mir heiter und frennblich genug ware, um einer Freundin, wie Sie, einen angenehmen Brief zu schreiben, einen

Bezieht fich auf Mapers Gebicht: "Der fefte Bunb."

Brief wenigstens, worin fich nichts von Rebattionearger einmifche: allein umfonft. 3ch bin nun einmal verbriefilich und tounte lange marten, bis jene freundliche Stunde fame, und mein langes Schweigen fonnte Sie am Ente mehr verbriegen als mein ungeschlachter Brief. Liebe Freundin. warum ermahnten Gie in Ihrem Briefe gar nicht bes meinigen? Saben Gie ihn nicht erhalten? Saben Gie meine guten ober wenigstens gutgemeinten Lehren über Blumenmalerei verschmäht? Geben Gie, theure Sophie, ba baben Sie es icon mit bem argerlichen Taichenbuchler gu thun. D, wenn nur ber leibige Almanach ichon fertig mare, ber übrigens leiblich wirb. Wie freue ich mich barauf, biefes Probutt bes argerlichen Fleifes und fleifigen Mergers in Ihre Sante gu legen! 3hr Urtheil zu vernehmen, und, wie ich hoffe, Ihre Bufriedenheit. Gie haben nämlich fo viel gefunden und feinen Wefchmad in afthetischen Dingen, baß man alle unfere fritischen Journale vollauf bamit verfeben fonnte, benen es auf jämmerliche Urt baran gebricht. Das ift ein heillofes Bolt. Das beutsche Bolf aber ift zu bedauern, bas fich in zwanzig Blättern Jahr aus Jahr ein muß fritischen Unverftand und gemeine Behäffigfeitetlaticherei vorfauen laffen. Warum hat nicht jeber Rebafteur eines fritischen Blattes eine Frau, wie Sie? Das ware aber nicht genug, er mußte gugleich unter bem Pantoffel fteben, ober vielmehr liegen. Das foll aber nicht geschmeichelt fenn. 3ch bin felten, am allerwenigsten jest zum Schmeis deln aufgelegt. Bom Fasching hab' ich noch gar nichts genoffen. Wenn ich nur einmal einen Ball bei Ihrer Mutter feben fonnte, und mich burch luftige junge Leute in gute Laune hineintangen laffen! 3ch bin weniger fdwermuthig, als ärgerlich und barbeifig.

Liebe Freundin, ich bante Ihnen herzlich für Ihre gestidten Blumen, und hoffe noch immer auf die gemalten.

Meine hiesigen Geschäfte bauern noch vier Bochen. 3ch muß bie Correctur selbst besorgen, weil die Manuscripte zum Theil undentlich geschrieben sind, ber Oruck bereits im Gange ist, und ich nich nicht leicht auf einen Andern verlassen kann. 3ch hoffe also noch immer, 3hr trausliches Zimmer in der Stadt gehörig einräuchern zu können, dann wollen wir recht vergniggt zusammensitzen und plaudern; dann will ich wieder nicht eber nach Saufe gehen, als die Mar sein Schnitzel gegessen, Sie

Ihre zwölf bis vierzehn Bflaumen verzehrt, und ich zwölf bis vierzehn Cigarren verbampft habe.

Meine Gesundheit ist boch noch nicht ganz hergestellt, sie wadelt noch ein wenig; in Wien wird sich das Alles wieder machen. Hier leb' ich sehr einsam. Ich bin fast den ganzen Tag allein auf meinem Zimmer, lese, redigire, corrigire, rauche, ärgere mich, und dichte gar nichts. Die paar Faustscenen und eine ungarische Nomanze such mein Umundauf. Seit sechs Wochen hab' ich keine Zeile gedichtet. Nach Eslingen komme ich sehr selten.

Soll ich noch einmal von meinem Taschenbuche anfangen? Es wird Sie boch intereffiren, mas Ihren Freund beschäftigt. Alfo biefes Taidenbuch wird aus folgenden Stilden besteben. Gine Liebergruppe von Karl Mayer, bas Schönste, was er bisher gebichtet hat. Eine bramatifche Boffe von Juftinus Rerner: "ber Barenhauter im Salzbabe;" eine Sathre auf Rerners Beifterglauben, gang originell und luftig. Gine Reihe ausgezeichnet ichoner Gebichte von Rudert. Endlich mein Fauft. Es tommt auch ein Titelfupfer bagu, vorstellend bie Balbicene, mo Fauft auf Andringen bes Tenfels bie Bibel ins Feuer wirft. ' Gine febr bubiche Beidnung von Fellner, einem geiftvollen jungen Künftler. Und biefen Almanach foll ich burch fünf Jahre fortführen laut Bertrag, wenn ich lebe, und nicht früher meine Geele in ben großen Frühlingsalmanach einruden muß, ben unfer herrgott redigirt. Wenn wir Freunde bann nur hubich in ein Rapitel zusammenkommen. Aber wer weiß, wie bie Blatter Diefest gewaltigen Berrgottefrühlingetaschenbuches im Univerfum herumflattern werben! Doch wir feben uns auf alle Falle noch früher, bas Rabere bieruber zu verabreben. Gruffen Gie 3hr Elternhaus von mir aufs Schönfte, wie 3hre lieben Rinter, und feben Sie aufs allerfconfte gegruft von 3brem Riembich.

<sup>&#</sup>x27; Das wirtlich gelieferte Diteltupfer zeigt Dephifto, wie er ben von einem gelfen berabstilitzenben Fauft rettet.

### Niembich an Schurg.

Ctuttgart, 22. Februar 1835.

Beliebter Bruber!

Dir gebt es jest wieber gang gut. Geftern war ich bei unferem Mayer in Baiblingen, und half ihm ein Rind, ein Mägblein, Auguste Louife, über bie Taufe heben. Da murbe auch von Dir gesprochen, und Deine Gegenwart gewünscht. Dan tann aber nie alles Liebe beifammen haben. Dit meinem Almanach geht es schnell vorwärts. Rerner, Mayer, Bfiger, Rudert und ich fullen ihn aus. Rudert hat mir berrliche Lieber geichicht, fo viel, bak ich bie Balfte fur ben nachften Jahrgang auffparen fann, wogu er mich auch in einem febr freundlichen Briefe ermächtiget hat. Er muß ein fehr lieber Mann fenn, und wir find bereits Freunde geworben. Der Almanach wird nach meiner Meinung gang vorzuglich. Bfiger gab eine poetifche Erzählung, vielleicht fein bisberig beftes Bebicht: "Salomos Rachte." Mayers Lieber find ebenfalls ausgezeichnet. Rerners "Barenhauter im Salzbabe," eine bramatifche Sumoreste, ift gang excellent. 3ch habe ben erften Jahrgang gefliffentlich mit befannten Dichtern gefüllt, um baburch bem Unternehmen gleich ben Eingang zu fichern, weil bas Bublifum am Ramen flebt. Für fünftige Jahrgange tann ich bem bereits accreditirten Almanach mehr Freiheit laffen, immer aber werbe ich mich auf wenige Mitarbeiter beschränken, um ben Schein einer rivalifirenben Concurreng mit bem Mufenalmanad gu vermeiben. Genbe mir balb etwas für ben Mufenalmanach; ich will bis babin meinen Beitrag gurudbalten, ber mabriceinlich in ber ungarifden Romange "Mifchta" bestehen wirb. Schleifere Bebichte fint fcon, befonbere: "ber Bittwer." 3d gebe fie bem Dufenalmanach. Graf Alexander ift aus ber Schweig gurud'; ber alte gute Freund. Er mochte gar zu gern in meinen Almanach, aber bas geht nicht. Meine Geschäfte bier fonnen noch vier bis funf Wochen bauern, baun tomm' ich aber ungefäumt nach Wien.

In Frankfurt hat sich ein neues Blatt etablirt: "ber Phönix," worin bie Kritik, wo niöglich, noch schärfer und indiskreter austritt als irgendwo. Neulich kam barin ein sehr bitterer Aussall auf die "schwädische Dichterschule," besonders auf Mayer gemünzt, vor. Unter Anderem heißt es: "Diese Lyrik ist so beschränkt auf ihre kleinen Berge und Thäler, so

einheimisch ruhig und glückelig, daß sie keinen Schmerz in der Bett kennt, als vielleicht den, von einem Spaziergange kein neues Gleichnis mitzubringen. Diese Dichter sind mit der Welt verföhnt, sie interessiren nur in Beziehung auf ihren beliebigen Gegenstand, den man doch auch nur gelten läst, weil wir keine Bandalen sehn wollen, welche unempfindlich bleiben, wenn von Nachtigallen und Maikafern die Rede inter n. f. w. Rückert sagt in einem Gebicht (es kommt in meinem Almanach):

"Wer sich unter die Dichter mischt, Den fressen die Recensenten; Hört ihr's, wie Bosheit, die Schlange, zijcht, Und Beisall schnattern die Enten? Ich hätte mich auch nicht ausgetischt, Hätt' ich irgenb sürstliche Renten."

Wir' leben hier fehr fill, aber vergnügt. Wenn ich nur mehr Dufit zu hören betäme! Diefe lange Abstinenz von Beethoven thut mir weh. Gar felten bor' ich ein Stud aus einer feiner göttlichen Sonaten.

Kerner ist vergnügt. Seine Keine Ennna macht zu Tonerle Uhr ein Band. Ich ziehe biefe täglich auf, um fie zu reguliren; heute ift sie mir etwas vorausgegangen.

Liebste Tertschi, sen nur wieder gut auf Deinen sundhaften Bruder! 3ch freue mich sehr auf Dich.

Den nächsten Frühling wollen wir bie Blüthen zufammen feben, und uns an Maitafern und Nachtigallen freuen. Dornbach mare nicht fibel.

Deine Aussicht, lieber Bruber, Rechnungsrath ju werben, freut mich berglich. Ich sollte es vielleicht jest ichon auf Deine Abreffe fchreiben.

Schwab ist wieder recht freundlich gegen mich. Den Paul Pfizer hab' ich oft gesehn; er hat eine Neigung zu mir, wie ich zu ihm. Gustav war abwechselnd in Tübingen. Uhland hab' ich auch besucht; er ist ein warmer Freund. Hartmann war gestern auch Pathe; er hielt das Kind. Es war ein schöner Anblick; der würdige Greis, in stattlichem schwarzem Anzug, mit zwei Ordenssternen, hielt den kleinen Ankönumling liebevoll in den Armen, und blickte ganz herzlich und segnend auf das Kind herab. Die Mutter war sehr gerührt, auch der überaus glückliche Mayer, den man immer mehr lieben nug. Dann wurde ein tüchtiger Tankschmaus



gehalten, wobei es lustig herging. Mayers Berwandte waren großentheiss ba, sein Bruber, seine Schwestern, Schwäger, Bettern, Neffen, Richten, Schwiegermutter, Bater 2c. 2c. Der gute Nedarwein strömte. Wärest Du boch mit Terischi ba gewesen!

Gruffe meine Freunde, Deine Mutter jum ichonften. Guer treuer Bruber und Ontel. Reinbede grufen Ench berglich, wie Mayers.

## Miembich an Mager.

Stuttgart, vielleicht am 8. Marg 1835.

Lieber Freund!

3ch habe mich plötlich entschlossen, nach Wien zu reisen. Der Tob bes Kaifers — requiescat in pace et lux perpetua luceat ei — hat mich hauptsächlich bazu bestimmt. Uehrigens ifts auch mit meinem Frühlingsalmanach schief worden; bas Kupfer wird nimmer fertig und so erscheint er im Spätjahr 1836.

Ich banke Dir für's Fabelbuch, womit ich meine kleinen Schurze gewiß sehr erfreue. Du hattest nur Deinen Namen einschreiben follen mit einem Gruße an die lieben Brobteufelchen.

Leb' mohl, herzensfreund. Ewig Dein Niembich. Grufe Fran und Rinder ichonstens.

## Niembsch an Aerner.

Stuttgart, ben 19. Marg 1835.

Liebster Rerner!

Bor Allem meinen herzlichen Dank an Deine Emma für bie allerliebste Kette. Das wird ein recht festlicher Augenblick werden für den Toni, wenn ich ihm das schöne Geschent überreiche. Dazu die verschlungenen häude in Gold, das ist prächtig! Ich bin schon recht begierig, was nir der Toni als Gegengeschent an die Emma mitgeben wird, wenn ich von Wien abreise nach Schwaben. Man kann wahrhaftig gar nicht wissen, was noch aus dieser Geschichte wird. 3a — ja — das ist eine kuriose Geschichte. Mit Deinen betrübten Betrachtungen ist's nichts, lieber Atter. Ich bin und bleibe unwandelbar Dein Alter. Nächste Weinlese komme ich wahrscheinlich zu Dir und bringe Wiener Naketen mit, die auf ber Weibertreue steigen sollen, daß Salzer' einen Schnafzer macht. Morgen Abend reise ich nach Wien. Den Tantum quantum werbe ich suchen zu hören und darüber reseriren. Uebrigens altissimum silentium von meiner Seite. Der Almanach wird den 15. April wahrscheinlich ausgegeben werden können. Dein Bärenhänter ist klassische Lebe wohl, mein lieber Freund, ich grüße Dich berglich mit ben Deinigen. Dein Riembsch.

Der Bärenhäuter ift abgebrudt, er hat  $41_2$  Bogen gegeben, also einen vollständigen Gaul.

Leb' mohl, Briiberl!

# Miembsch an Maner.

Stuttgart, 20. Darg 1835.

Liebster Mayer!

In aller Eile noch einen herzlichen Gruß an Dich und die Deinen. hier find bie Aushängebogen.

Leb' wohl, lieber Freunt! heute Abend reife ich. Dein Alter, Riembich.

Freitag Nachmittag.

Die Berliner Jungens geben zu Oftern heraus einen: "Nordbeutschen Frühlingsalmanach." Das wird lustig.

## Miembich an Sophie.

Stuttgart, 9. Marg 1835.

3hre etwas unwirschen Zeisen zeugen von einer Berftimmung, Die mir leib thut, jest aber wahrscheinlich vorüber ist. Gleich Ihre ersten Borte sind ziemlich spitz, wo Sie mir meinen Aunstbrief, meine tunft-tennerische Weisheit aufmutzen, indem Sie versichern, daß der Brief, wenn gleich von Ihren nicht beantwortet und berücksichtigt, boch von Ihren

' Gin Chemiter, bem Die Beineberger Fenerwerte ilbertragen waren.

Schwestern und Andern geborig bewundert worben fen. - Liebe Freundin, ich habe mir auf biefe Zeilen nichts eingebildet, und bin babei nicht auf tunfttennerische Bindbeutelei ober Bewunderung ausgegangen. Die freundliche Mahnung follte Ihnen blos ein Zeichen febn meiner warmen Theilnahme und meiner Sochichatung Ihres ichonen Talentes und wo möglich eine Ermutbigung für meine eingeschüchterte Freundin. 3ch bebaure meine unzeitige Intervention, und werbe mich funftig buten vor abnlichen Burudweifungen. Diefer fleine Bwift zwischen une bestätigt meine Maxime vollkommen: "Wenn man verstimmt ift, foll man an teinen Freund ichreiben, benn ba thut man ibm gewiß web." 3ch batte selbst nicht bavon abweichen follen. Mündliche Meußerungen einer üblen Laune geben vorüber, und man tann fich an Ort und Stelle überzeugen, baf es nur üble Laune fen; aber fo ein Brief bleibt einem vor ben Mugen liegen, und gantt fort und fort, mabrent bie liebe Schreiberin vielleicht längst wieber freundlich und verfohnt ift. Seute baben wir feit lange wieber einen ichonen Tag. Das boje Wetter hatte mich ein wenig angegriffen. Deine Befundheit ift gar nicht verläglich, fie madelt bei jeder ftarteren Anftrengung von augen ober von innen. Wenn nur ber Frühling schon ba ware! Go schlimm ift es mit mir noch nicht, bag ich mich zu teinem Bunfche mehr erheben fonnte. Deine Beimreife merbe ich auf jeben Fall noch biefen Monat antreten.

Ihre Chakefpearifden Lefungen gefallen mir febr.

Nach Efflingen tomme ich außerst felten, und von ber Grafin Marie hab' ich nichts geschrieben, weil ich sie noch nicht gesprochen habe.

Mich freut es, daß Ihre Kinder sich meiner erinnem. Seinen Sie heiter, liebe Freundin, und reifen Sie sich, wenn es noch nicht geschehen ift, für immer aus dieser satalen Stiumung. Sie find so würdig, gludslich zu sehn, und an den äußeren Bedingungen hat es Ihnen Gott auch nicht sehlen lassen. Max soll sie nur hinans lachen aus dem letten Schlupswinkel übler Laune.

Mein Almanach wird frisch gebrudt, bis Oftern erscheint er.

3ch freue mich sehr, Sie bald wieder zu sehen. Empfehlen Sie mich Ihren Ettern, Schwestern, zum schönften. Schonen Sie Ihre Gesundheit.

Leben Sie wohl. Herzlich Ihr Niembsch.

### Miembich an Schurg.

Stuttgart, 11. Marg 1835.

Glud auf zum Rechnungsrath! Das hat also gegolten! Ich hatte boch eine richtige Ahnung, als mirs war, als sollt' ich ben Rechnungsrath auf die Abresse setzen. Das war boch wieder einmal eine rechte ungetrübte Freude!

Ich bin gefund und ganz Taschenbuch. Bis Ostern konnnt bas Zeug heraus. Es wird sich machen. Mich freuen meine Neuberger ' um so mehr, als der Kernersche Bärenhäuter für die Stehrer besonders taugt; es kommen da prächtige Knopfgeschichten vor; auch ein Schneiber aus Grat. Da wird der alte Bogelfänger lachen. Das Gedicht Kerners gehört unter die seltsamen Produkte der Phantasie, wobei die allermeisten Leser nicht wissen, so des dumm oder gescheidt ist. Sie stutzen, staunen, lachen, und werden ganz consus. Es ist ein köstliches Gedicht. Ich warte nur noch den völligen Abdruck meines Faust und des Bärenhäuters ab, was noch zehn Tage dauern kann; dann unverweilt zu Euch, meine Geliebten!

Mein Berleger wollte ben Almanach verschieben; aber er muß jett beraus. Die Sache barf nicht auskuhlen.

Meine schwäbischen Freunde sind alle gesund und guter Dinge. Alexander, der Freundschaftsbrauser, ist wieder der Alte. Seine ruhigere Stimmung war nur ein Ansammeln des Brennstoffes, ein verschwiegenes Laden seiner Freundschaftsbüchse! Tolle Haut! — Daß Reinbed auf und ab schillern müsse, ist ein guter Wit, bessen Trefslichkeit ich am besten einsehe, der ich mitten in dem Schillerdenkmalrumor dein sitze. Es kommt viel Geld ein.

Das Album wird aber fehr langweilig, weil fast jeder Einfender glaubt, er muffe barin Schiller fein Compliment machen. Ich weiß auch nicht, was ich fagen foll. Einen allgemeinen Satz ober bergleichen.

3ch freue mich höchft auf Euch, meine liebe Tertfchi!

Das winzige Neuberg mit seinen paar Hänsern hatte sechs Frühlingsalmanache von Lenan versangt.



## Miembich an Emilie in Stuttgart.

Salgburg, ben 27. Marg 1835.

Mein Reisen geht langfam, aber es geht glüdlich. Bis Ulm ober zunächst Geißlingen fließ mir nichts auf, als ein paar Entwilrse zu lyrischen Gebichten. In Geißlingen war ich allein, und spielte mir einen Beethovenmarsch und recapitulirte die schöne, so schnell verflogene Zeit meines letzten beglückten Ausenthaltes bei Ihnen. Mein Abwechseln zwischen Stuttgart und Wich hat durch das oftmalige Abschiednehmen etwas Orüdenbes. Künftig will ich länger an einem bieser Orte bleiben, ehe ich zum andern hinüberrolle, aber ben Ansang dann mit Stuttgart machen. Bielleicht treff ich noch saure Beeren an Ihren Weinstöden, wenn ich wiederkere, aber gewiß teine sauren Gesichter über das Zufrüh.

In Ulm fant ich bei Rieberlen eine herzliche Aufnahme. Montag ' fuhr ich auf bem Gilwagen nach München, wo ich Dienstag fruh 5 Uhr ankam. Den Bormittag auszufullen, ging ich in bie Ballerie. Abents war Concert im Obeonfaal, gegeben vom erften Beiger bes belgifchen Ronige, Berrn Artot. War auch bas Spiel biefes außerorbentlichen Birtuofen groß und berrlich, und namentlich fein Abagio mahrhaft begaubernt, fo mußte er bennoch bie Rrantung erfahren, bag ber größere Theil bes Bublitums noch mahrent feiner letten Bariationen aufbrach. Sehr argerlich und grundphilisterhaft ift biefe erbarmliche Beforgnig bes Bublitums um feine Dantel, mabrent es in eine Belt verfett fent follte, wo man feine Mantel mehr braucht. Satte boch ber Runftler allen Störern zugleich feine Beige an ben Ropf fcblagen tonnen! Doch nein! Un biefent Felfen follte bas eble Gattenfpiel nicht gerfchellen! Ginen Blid aber marf Artot auf bie Barbaren berab, fo gurnend und verachtungs= machtig, bag er mir in ber Geele wohlthat; aber nur Ginen. biefem Augenblide flang fein Abagio noch viel leibenschaftlicher und tiefer; es flang wie ein fcmergliches Fortflüchten aus bem Rreife Diefer Roben und Ralten, und wie ein Ausweinen in ben Armen feines Genius. Artot foll leben! Er ift ein mabrer Runftler; ein unachter hatte, beleibigt, Mittwoch mußte ich noch in schlechter gefpielt; Artot fpielte beffer.

<sup>1</sup> Den 23.

München bleiben, weil teine Gelegenheit zu finden war. 3ch bejuchte nochmale bie Ballerie, fpeiste bann in unferem Rreng, wo ich auch wohnte, in großer Tifchgefellschaft; fprach übrigens ben gangen Tag über beinabe nichts. Abende macht' ich einen Spaziergang im Bofgarten, benfelben, ben wir jufammen gemacht. Da war ich in meinem Gemuithe recht ruhig, beiter und voll gefegneter Bebanten. Das maren aber feine poetiichen Gebanten, fonbern von jenen festen, ftarten, flaren, charatterreifenben, für welche ich bem Simmel, wenn fie mir manchmal zu Theil werben, mehr bante, als für bie gludlichsten poetifchen Ginfalle. Ja, biefe Stunbe war gefegnet! Bielleicht tann ich noch einmal froh werben auf biefer Erbe, und bann auch meinen Freunden eine freudige Erscheinung fenn. Bielleicht! - Geftern fant ich einen Wagen, und fite nun in Salgburg. Auch unfere Berge find gang traurig. Alles überschneit. Ja, Die Beit, bie Beit! Sie ift freilich ein Strom, aber feiner, ber int feinen Ufern an uns vorüberzieht, fonbern ein uferlofer, überschwemmenber, ber beranfcwillt, une immer naber tommt, immer mehr und mehr von bem Grund und Boben unferer Freuden, Buniche und Soffnungen in feine Fluthen begrabt. Bohl une, wenn wir noch hobere Bunfte unferes Lebensgebietes übrig haben, worauf wir uns gurudfluchten fonnen. Enblich aber werben wir boch felbft meggefpult. Wenn bann nur, mas fich liebt, auf bem bochften, letten Gelfen beifammenftunde und auf einmal fortginge! Uebermorgen ben 29. reife ich mit einem Canbtuticher nach Der Gilmagen geht erft Dienftag ab, ben 31. Den 2. April tomme ich in Wien an,

## Schwab an Anaftaffus Grun.

Stuttgart, 15. April 1835.

3ch wurde längst nach Ihrer Existenz mit einem Briefchen geforscht haben, wenn mir nicht unser Niembsch (ber jett wieder in Wien ist) gesagt hätte, daß Sie höchst wahrscheinlich in Italien seven. Glud zu ber Exinnerung an diese herrliche Reise, die ich mir für mich selbst gerne noch vorspiegle! Gustav Pfizer erzählt gar zu einladend von all den herrlichseiten, und jett hat Ihr Brief, und besonders Ihre köstlichen

Gerichte, neue Sehnsucht erwedt. Die jo schöne Gabe hat bem Almanach recht Roth gethan, besonders ba Niembsch seine Hauptfraft einem Frühlingsalmanach zuwendet, zu welchem er fich unerwartet hat bestimmen laffen.

Mus ber Beit biefes Aufenthaltes Lenau's in Stuttgart ift ein Bilbnig von ihm porhanden. Seine Freundin Emilie felbst bat ihn gemalt. Gleich nach feiner Abreife fchrieb fie ibm, am 30. Darg 1835: "Wenn ber Thee bei une oben ift, wird Ihr Bild bei une aufgestellt, und bie Stimmenmehrheit bat nun entschieben, baß es im Wohnzimmer feine fefte Stelle haben foll, weil es ba jebem Gingelnen am nachften fen, und unferem engen Rreis nie fehle. Steintopfs Arfanum bat fich vortrefflich baran bewährt. Gine leichte Lafur fiber bas Bange hat fo viel Sarmonie und Lebensfrifche hineingebracht, bag es ber Ratur baburch bebeutent naber gerudt ift. Ich habe eine findische Freude baran, und fonnte mir auf bas Belingen biefer, gewiß recht fcmierigen Aufgabe, etwas einbilben, wenn ich nicht lebhaft empfante, bag ich einer höheren Ginwirfung mehr babei zu banten habe, als meinem bischen Talent." Gobann wieber am 5. Mai: "Ihr Bild wird viel bewundert, und ich immer ein bischen mit, was mir in biefer Berbindung auch gang angenehm ift. Sagen Sie unferer lieben Therefe, wenn gleich ich mich nie werbe bavon trennen fonnen, fo lange ich lebe, fo foll es boch gewiß ihr geboren zu einer Beit, von ber mein lieber Freund mich nicht gern reben bort, und bie id befibalb auch nicht naber bezeichnen will." Als biefe erft nach bem Tobe Lenan's eingesehenen gutigen Beilen auch nach Stuttgart mitgetheilt wurden, mit ber Bitte fur Therefe, wo moglich in ben Befit bes ihr fo theuren Boransvermächtniffes gefett zu werben, fonnte leiber berfelben nicht mehr entsprochen werben, ba ber nach feiner Gemablin verschiebene Sofrath Reinbed in feinem letten Willen ausbrudlich bestimmt batte. bag bas werthe Bilbnif für emige Zeiten in ber Sartmann'iden Familie gu verbleiben habe. Es ift nur billig, baf bas Abbild benjenigen Rreis nie verlaffe, worin fich bas Urbild ftets fo heimifch gefühlt bat. Im April 1835 bewies fich Niembich feinen Freunden nach allen Seiten bin gefällig, für feinen Freund-Reinbed in Stuttgart; ben Bauptftifter bee Schillerbenkmale, bewarb er fich in Wien um Beitrage biegu; worunter

besonders der des Erzherzegs Karl burch tie gefällige Berwendung eines hochachtbaren Mannes sehr erfreulich aussiel; auch besuchte Niembsch auf Reinbecks Antried die edle Karoline Pichler zu seinem eignen Bergnsigen; den Wiener Dichtern Frankl und Bauernfeld dagegen vermittelte er das Erscheinen des epischen Gedichtes Colombo und des Schauspiels Helene bei Brodhag in Stuttgart. So wußte er seine beiden Hauptausenthalte Wien und Stuttgart in stets freundlichere Berührung zu bringen.

Um biese Zeit herrschte ein besonders warmer Berkehr zwischen ihm und dem eben wieder einmal in Wien befindlichen Dichtergrasen Auersperg; ja sie bildeten sich mitunter sogar einen gemeinschaftlichen Lebensplan, zu dessen besserer Berwirklichung Niembsch wohl selbst gern an dem Arme seines Freundes eine holde Gräfin aus Württemberg sich träumte, bis er ersuhr, daß diese bereits gewählt. Und von jener Lebensvereinigung kam nicht einmal so viel in Ersüllung, daß Niembsch, wie oft auch eingeladen, auch nur kurze Zeit auf dem gräflichen Schlosse zu Thurnambart in Krain, mit dem Besitzer wettsingend, gewandelt hätte.

Niembsch zog sich Anfangs Mai in die Einsamkeit nach Hittelborf zurud, ganz am oberen Ende des Ortes, rechts, in ein schönes einzeln stehendes schloßartiges Gebände, mit großem Garten, der sich rückwärts in einen Bergwald verläuft, in welchem er ben am 8. Mai erfolgten Tob einer jungen edlen Freundin und tilchtigen Beethovenspielerin, trauernd sang:

Ich bore nicht ben Sarg verhämmern, Wie Freundespflicht mir fonst gebot, Doch bent' ich bier in Walbesbammern Einsam gerührt an Deinen Tob.

(Un Louife.)

Dier in Guttelborf bichtete er auch battn noch fein Schmauchlieb: "Mein Türkenkopf" in einer begeisternben Rauchwolke hocheblen Anasters, ber ihm von feiner Freundin Emilie geopfert worben mar.

Enbe Juni hatte Riembich bie Freude, einen Jugendfreund, ben Arzt Reiller aus Ungarn, wieder zu umarmen, was biefer in ben Biener Sonntagsblättern von 1848, Bahl 2, folgenberart seinem Bufta-Reisegefährten Kompert erzählt: "Ich hatte Lenau seit Jahren nicht gesehen, ba



führte mich ein Zufall wieber nach Wien. 3ch mußte ibn feben, und boren Gie ju - gleich mein Geftanbnif: ich bachte mehr an Lenau's Dichterruhm, als an ben früheren Stubien- und Stubengenoffen; ich ftellte mir ihn ftolz und abstoffend vor; bennoch wollt' ich es verfuchen. 3m filbernen Raffeehaus, wußte ich, war er jeben Abend zu treffen. 1 3ch ging bin. Lenau fpielte eben Billarb. Bon bem Tifchchen aus, auf welchem gewöhnlich bie Rreibe jum Beftreichen ber Billarbftabe liegt, fab ich in bas Spiel und auf Lenau. Einmal tam er zufällig mir nabe, um bie Rreibe zu ergreifen; ba blidte er mich erft ftarr an, und mit bem Musruf: "Reiller, bift Du's wirklich?"" ließ er Stod und Rreibe fallen, und fiel mir herglich um ben Sals. Das war Niembsch, ber alte unveranberte Strehlenau! Er ließ nun bas Spiel; wir fagen gufammen und fprachen von alten Zeiten und Studien. 3ch mußte ihm bie fleinften Bezüge aus meinem jetigen Leben erzählen; fie ichienen ihn, mahrhaftig unverbient, in bobem Grabe zu intereffiren. "Bas meinft Du, Reiller, - rief er einmal flammenten Auges - wenn ich zu Deinen Slovaken ginge? und franke Leiber furirte! Bielleicht nahme bann Bieles in meinem Leben eine andere Geftalt an!"" Diefe Borte flingen mir noch im Bebachtnift. Ich habe Lenau nie wieber gefeben."

Sonntag ben 28. Juni wanderten Niembsch und ich nach Seiligentreuz, einem mehrhundertjährigen Kloster im Wienerwalbe, eine kleine Tagreise von Wien.

Oberhalb Gießhübel, von wo über eine endlose, börserübersäte, fruchtbare Fläche das Auge hinsliegt, vertiesten wir uns in einsame Wälder. Als wir eine tiese, stille, grüne, dichtbeschattete Waldthalbucht, mit einigen, mehr malerisch, als surchtbar herausragenden Felsen, unter uns liegen sahen, im hintergrunde von fernen Gebirgen überblaut, sprach Niembsch: "Sieh' da, die schwäbische Alb!" — Dann wandelten wir zwei Stunden lang immer oben auf dem Gebirgsrücken dahin, zwischen Buchen und Tannen, Sichen und jungem Maisholze, von Nachtigallengesang und Finkenschlag und dem einfältigen harmlosen Liede hundert anderer Bögel begleitet, und wir sprachen von nahen und fernen Freunden

20

<sup>&#</sup>x27; Er hatte fich juft bamals von Buttelborf nach Wien begeben, um fich auf eine Fufreise vorzubereiten.

und von ber göttlichen Kunst, und Niembsch meinte: unsere Runft ware eben noch zu sehr Kunst, zu sehr absichtlich und zwedbestiffen; sie sollte mehr Natur und kindlicher sehn.

Nachmittage erblidten wir in ber Ferne ben Ebelftein bes untern Defterreichs, ben grauen ehrmurbigen Schneeberg; binter Dornbach vor Beiligenfrenz betraten wir bas lieblichfte Wiefenthalden, bas ich mein Lebtage fab. niembich, auch gang entzudt bavon, wollte Aehnliches gefeben haben bei Tübingen, und er erinnerte fich lebhaft Uhlands, Mayers und Schwabs. Auf beiben Geiten fliegen reiche Buchen= und auch ein über= aus bubiches Abornwaldchen bis faft an unfere Beben berunter, und ein lantlos Wäfferchen floß neben uns, von Bergifmeinnicht umborbet, beren Niembich fur feine Schwester pfludte. In Beiligenfreug rief Niembich ein paarmal aus: "Wenn Rerner bei uns boch mare! ber murbe aufjauchzen: "Das ift zu lieb!"" Denn es wimmelte vor bem Beiligenfreugtlofter von beiligen Bilgern, Wallfahrern nach bem Gnabenorte Mariazell in Stehermart, in ben abenteuerlichsten Aufzügen und Gruppen um einen alterthumlichen Brunnen gelagert; oft schallten bie Willfommegloden, wenn ein neuer Schwarm laut fingend und betend anschwamm, und überall mar es lebendig und absonberlich.

Um acht Uhr bes andern Morgens schieden wir in Regengewöll; Riembsch und fein hund fub-, ich oftwarts.

## Niembich an Schurg in Wien.

Reuberg in Oberftepermart, ben 10. Juli 1835.

Meine Reise bis her war sehr angenehm. Ich nahm ben Weg von Kaumberg über Namsan nach Rohr. Bon Rohr über Schwarza, ben Oberhof, die Saurilfselbrlide (eine herrliche Felsenschlucht, von der Naß durchströmt, ähnlich dem Gutensteinerpasse mit einer Längenbrüde; ich verweilte einen Tag dort), über den Naßwald in die Nähe der "tahlen Mauer," wo überaus herrliche Felsenberge zu schauen; dann über die Naß, einen ziemlich hohen waldbeschatteten Berg, nach Neuberg. Bon hier aus hab' ich mit Bruder Paul und dem Kapsan die Schneealpe bestiegen, welche dies insosene verdient, als es sehenswerth ist, wie die Aesplerei

ins Größere, gleichsam koloniemäßig betrieben, sich ausnimmt. Aber die Aussicht ist ordinär, das Bieh schlecht, die Schwaigerinnen meist schmutig und garstig. Wir waren sehr lustig auf diesem Ausslug. Gestern machten wir mit Hampe einen andern zum "kodten Weib." Worgen zieh' ich weiter, und zwar über Mürzsteg, Niederalpel, auf den Weichselboden, besteige den Hochschwab. Was dann? weiß ich selbst noch nicht. Bis Ende Juli komm' ich nach Weien. Weine Gesundheit ist trefslich. Mein Feldmann ist sehr brad. Besonders hat er sich auf der Schneealpe ausgezichnet durch sleißiges Suchen. Leb' wohl, geliebter Bruder! geliebte Schwester! samm Euren Kindern. Euer Niembsch.

Mit dem Dichten sieht es libel aus. Alle Geistesthätigkeit ift auf dieser Reise eine mehr empfangende, als gestaltende. So mag es wohl auch seine Frlichte tragen. Hampe hat mich überaus freundlich aufgenommen und herzlich und herrlich bewirthet. Bruder Paul ist sehr vergnigt und ein angenehmer tüchtiger Mann. Der Kaplan ist ein ganz sieder Kauz. Er hat auf die Schneealpe Dein Gedicht "Das todte Weib" mitgenommen, worein er ganz verliebt ist. Ich hab' es in der Sennhütte deklamirt mit großem Beisall. Auch ein herr v. Pebal war mit oben. Meiner lieben Resi hab' ich von der Schneealpe ein hübssches Blümsein ausbewahrt. Abien, lieber Bruder! ich freue mich auf unser Wiederschen. Auf dem heimweg bist Du wohl recht durchnäßt worden! Der zweitägige Regen hat mich in einem schenßlichen Dorswirthshause zu Meierling sestzgehalten.

Eine solche später gereifte Frucht biefer einsamen Fusiwanderung Lenau's im Gebirg war wohl sein frommes und inniges Gedichtlein: "Weib und Kind." Es war, glaub' ich, auf der langgestrecken stillen Hochstraße zwischen der Ramsau und Rohr, mit dem Hindblicke in ernste Thäler, wo ihm das Weib mit dem Kind und dem "Kalberl" begegnete.

### Niembich an Anaftafius Grun.

Renberg, ben 10. Juli 1835.

Innig geliebter Freund!

Enblich bin ich auf meiner Fußreise hier angekommen, endlich beantworte ich Euren Brief, der mir eine Erquidung und Freude gebracht hat, wie sie sie mir selten und immer seltener zu Theil werden. Fahrt fort, mein Freund zu sehn; Ihr sollt mich auch unwandelbar sinden in meiner Liebe. Ihr habt keinen, der Euch so kennt, so liebt wie ich. Die wenigen Stunden unsers letzten Zusammensens haben uns um ein Gutes näher zusammengerückt, und bereits spürte ich etwas von der Heilkraft wahrer Freundschaft, wenn wir uns ungestört angehören konnten. Was würde erst ein längeres Zusammensehen wirken! Doch muß ich mir diese immer noch versagen und etwa vom nächsten Winter hoffen.

Alles, was ich hier siber Herzog Otto' auftreiben konnte, besteht in einer Abschrift ber Privilegien, welche bieser Fürst bem von ihm gestifteten Eisterzienser-Convente ertheilt hat. Monasterium gloriosae Virginis Mariae in Novo Monte.

In der Gruft des Stiftes Neuberg liegen die vermoderten Gebeine von Herzog Otto, von seiner ersten Gemahlin Elisabeth, seiner zweiten Anna, und seiner beiden Söhne Leopold und Friedrich in schlichten Särgen von Sandstein. Lange war, wie man mir erzählte, die Begrädnisstätte vergessen und verborgen geblieben und hatte die Kapelle über der Gruft zum Holzgewölbe gedient; erst vor ungefähr fünfzehn Jahren ward die Gruft entbeckt und vom vorigen Kaiser eine Gedächtnismesse gestistet, und in der Kapelle ein Marmorgrabstein mit solgenden Inschriften veranlaßt: Otto Dux Aust. St. Car. etc. Alb. Rom. Imp. Fil. Nov. Mont. Fund. od. 26, Feb. 1339.

Prima Conj. Elisabetha. Duc. Bav. inf. Fil. ob. 25. Mart. 1330. Secunda Conj. Anna Fil. Reg. Boh. Soror Carol IV. Imp. ob. 8. Dec. 1338. Fridericus Fil. ex serenissima Domina Elisabetha. ob. 16. Dec. 1344. Leopoldus Fil. ex serenis. Domina Anna. ob. 17. Aug. 1344.

<sup>&#</sup>x27; Derfelbe fpielt in Anastafius Grilns "Pfaffen vom Rahlenberge" eine große Rolle.

Was die Pfaffen verleiten mochte, die Gruft zu verheimlichen (es wurde jedem ein Eid abgenommen, das Geheimniß zu bewahren), war, wie man vernunthet, verbrecherische Auspfünderung der Leichen, denn diese wurden ohne allen Schmud in ihren Särgen gefunden. Herzog Otto war nach der Länge seiner Gebeine ein sehr langer Mann von wenigstens 6' 6", nach den vorhandenen beiden Bildnissen war er ein schöner Mann. Langes schwarzes Haar, schwarze Augen voll Contemplation, eble seingekrümmte Nase, um den Mund ein Zug eleganten Spottes und des Bewußtschns auch geistiger Ueberlegenheit. Auf beiden Bildern erscheint sein Haupt mit Rosen betränzt; doch ist der Ausdruck seiner durchgängigen Fröhlichteit, vielmehr bezeugten Aug' und Stirne, daß der Mann, wenn er allein war, sehr ernste Stunden haben mochte.

Morgen, mein geliebter Freund, pilgere ich weiter in die Berge. Meine Wallfahrt gilt der Einsamkeit, dieser wahren Mutter Gottes im Menschen. Ich wollte Euch gerne Alles schreiben können, was mir auf meinen Bergwegen durch Kopf und Herz gefahren. Nach acht Tagen reise ich nach Wien zurück. Schicket mir bald was für den Almanach, damit ich das Manuscript zusammenstellen kann. Einige Faustische Seenen habe ich bereits weiter gemacht. Ich freue mich schon recht auf Euren Beitrag. Lebt wohl, lieber würdiger Freund, und sehd glicklich auf Eurem Terglou. Der herbstwind soll uns, mein' ich, wohl zusammen-blasen. Ich unarme Euch mit vollem herzen. Euer Niembsch.

### Niembich an Mar in Penging bei Wien.

Meuberg, 11. Juli 1835.

Bisher war meine Reise sehr angenehm, abgerechnet zwei ewiglange Regentage, welche ich in einem jämmerlichen Dorfwirthshäuslein, in ber gemeinsamen Schenkstube, inmitten sausenber und dampfender Bauern, schreiender Kinder und anderer Widerlichkeiten, hinwarten mußte. Erst am zweiten Abend, alle Rettungsmittel aufbietend, war ich so glücklich, beim Förster eine Geige zu erwischen, und suchte dann durch allerlei beftige Kassagen bem heillosen Scharivari um mich herum einigermaßen zu steuern. Das Bauern- und Kinderpack soff, stritt, schrie und flant durch

einander, daß mir alles wirbelte. Endlich am dritten Morgen bei reinem Himmel entlief ich der unreinen Stube. Herrlich war der Gang durch regenerfrischte Bergwiesen und Wälber. Der Genius (oder Dämon?) meiner Reisen schien es auf diesen Effect angelegt zu haben. Mir war unaussprechlich wohl zu Muth. Auch mein Feldmann war, obschon ohne seine Penzinger Fibel, sibel. Es ist eine wahre Lust zu sehen, wie der Kerl über alle Hecken und Zäune springt. Nur machmal scheinen ihm Erinnerungen auch an die Penzinger Leckerbissen durch den Kopf zu sahren, wenn er mich plöglich mit aller Wehmuth eines gekränkten Magens anblickt.

In ben Bergen Unteröfterreiche ift es jett febr unficher; allenthalben würzte man mir meine einfame Fufreife mit Erzählungen von Raub und Mord, an Banderern verübt. In Steiermark ift bergleichen nicht vorgekommen. Seute Abend pilgre ich weiter. Meine Wallfahrt gilt ber Madonna Giufamteit, biefer mahren Mutter Gottes im Menschen. Bon hier geh' ich auf ten Bochichmab. Die Reuberger Schneealpe habe ich bereits bestiegen. Auf tiefem über fünftaufend Fuß boben Berge wird bie Sommerwirthichaft ins Größere getrieben; fiebenundzwanzig Butten mit eben fo vielen Schmaigerinnen find auf ter außerorbentlich ausgebehnten Gipfelfläche zerftreut. Der Anblid tiefer Colonie ift hubich. Rur Schabe, baß bas Bieb fo fcblecht ift, und bag bie Gennerinnen nicht poetisch find. Garftig und unrein find fie fur ben Dichter völlig unbrauchbar, gang und gar nicht zu befingen; so unflätig, bag auch auf bem gangen Leib einer folden Schwaigerin nicht ein fauberes Rledden zu finden ift, wo man einen Bere appliciren tonnte. Meine Befundheit ift vortrefflich; mit bem Dichten gebt es aber mit nichten. Gine Menge Entwürfe fafern mir auf, und boch tommt es zu feiner Ausführung. Die Gebanten rollen mir gleich wieber ab, wie bas Steingeröll ju meinen Fugen. Go groß auch meine Genuffe find auf biefer Reife - manches vermiffe ich. Der himmel will noch immer fein rechtes Gewitter aufspielen, um mir Beethoven zu ersetzen, und Benging tann mir felbst ber Simmel nicht ersetzen. Du fiehft, bag ich meine Nothpfennige von Courtoifie noch nicht eingebuft babe unter ben Bauern und Felfen.

### Niembich an Schurg.

Reuberg, ben 12. Juli 1835.

Ein plöhlich eingefallener Regen hielt mich gestern noch hier. So eben sagte mir Freund Hampe, unser Freund Prean werde in acht Tagen hier eintreffen und einige Tage bleiben. Ich habe mich entschlossen, auf anderem Wege wieder nach Neuberg zursid, und von da uach Wien zu reisen. Einige Tage mit meinem lieben Freund Prean in den hiesigen Gebirgen herumzustreichen, wäre mir sehr angenehm. Meine Kleiber sind bereits jeht erbärmlich zugerichtet; vollends vom hochschwab werde ich in einem besperaten Auszug wieder erscheinen. Seh so gut, lieber Schurz, mir solgende Stücke aus meiner Garderobe herauszususchen:

Den blauen Frad:

à

Ein Paar Sommerhosen; mablft Du von ben nankingenen, so bitte ich welche ohne Strupfen, weil mir bie mit solchen zu turz maren;

Gin Gilet und bie befte Cravate.

Wenn Prean wirklich kommt, so könnte er vielleicht die Güte haben, bas "Bäckel" mitzunehmen; wo nicht, könnte es Reinhofer bringen. Ich werbe etwa in zehn Tagen wieder hier sehn, bann noch ein paar Tage bleiben, und sobann zu ben Weinigen kutschiren. Ginge es mit bem Dichten, so würde ich wohl noch länger reisen; aber ber Almanach!

An Max hab' ich geschrieben; Du brauchst Dich also nicht mit Benachrichtigung zu belästigen.

Abieu, lieber Bruder! Ruffe mir bie Refi ftatt meiner. hier ein Blumlein ber Schueealpe! Ich fuffe auch Deine Kinber. Dein Niembich.

Niembsch bestieg wirklich ben Hochschwab. Wäre er nur nicht so bald barauf nach Wien zurückgefehrt — wir hätten uns wohl einer eben so kösstlichen Beschreibung bieser Besteigung zu erfreuen, wie jener bes Traunsteins am 9. Juli 1831. Die Besteigung war, wie ich noch im Allgemeinen weiß, ungemein angenehm. Niembsch hatte in ber Hütte bes Waldhüters in ber "Höll" am Fuse bes Berges eine sehr freundliche Aufnahme gesunden, und von bort, wenn ich nicht irre, in Gesellschaft des hübschen Hütertöchterleins, den schwädischen Riesen, den höchsten, worauf er je seine Sohle geseht, rüstig und freudig erklommen.

Auf feiner Rudtehr nach Neuberg burfte niembich mit feinen Freunben b. Brean und Sambe icon in bem Gifenaufwerte nachft Mariagell zusammengetroffen senn, woselbst er burch fein wunderbares Lippenpfeifen Sampe in vielleicht nicht viel minder achtungsvolles, fast beiliges Erftaunen versette, ale wie früher burch seine einbrudemachtigen Bebichte. Lenau war auch in biefer fonst verachteten, weil gemeinen Runft - Lenau. Uebrigens zeigt auch biefe fcone Ausfahrt wieber bie große Beweglichkeit ber Entschlüsse Lenau's. Er fehrte weit vor ber Salfte bes anfänglich beabsichtigten Weges (er hatte bis ins erhaben schöne Binggan wollen, wo bie Maler nur fniend zu malen magen) wieber um. Die Birflichkeit fonnte feinem ewig voraneilenden unftaten Beifte nie rafch genug nachfommen, und er verlor bann bie Luft ber vollen Ausführung, wozu überhaupt ruhigere, gefettere, wenn auch felbft befchranttere Seelen geeigneter fcheinen. Er gelangte gludlich nach Buttelborf gurud, von wo er nachber wieber zu ben Schwarzspaniern jog. Bielleicht mar auch fein herrlicher "Stehrertang" eine fpater gereifte Frucht biefes Musflugs.

### Niembich an Mager.

Wien, 15. Auguft 1835.

Empfange meinen Jugenbfreund und Schulkameraden, Friedrich Kleple, bermalen Oberamtmann, freundlich. Er ist sehr brav und liebenswerth. Empfiehl ihn auch Deinem Bruder in Wasseralfingen, wo er die Eisenwerte zu sehen wilnscht. Im September hoff' ich Dir zu danken für alles Liebe, was Du ihm erzeigt haben wirst.

Deinen letten Brief hab' ich mit großer Freude gelesen. Deine wahre, eble Freundschaft dauert, und ich kam sie nicht todtschweigen, ich Sünder. Auch de meinige dauert und wächst, wenn auch im Stillen. Du dankst mir für den Almanach; ich habe Dir zu danken, daß Du ihn unterstützt. Der Almanach freut mich nicht mehr. Man hat ihn, und namentlich meinen Faust, augespieen. Das kann nich nicht beirren in meinem Streben als Dichter; aber es vergällt mir die Lust, den Leuten was vorzusetzen. Deine Bemerkungen über den Faust haben mich sehr erfreut.



Das Gedicht ist in wenigen Tagen fertig. Fausts Tod ist bereits erfolgt. Ich bin begierig auf Dein Urtheil über die Finalwendung des Gedichts. Stünden Borreben vor Gedichten nicht so gar übel, so möcht' ich dem Faust wohl ein einleitendes Wort der Berständigung voranschieden; z. B. daß bei diesem Gegenstande eine abgeschlossen, durchans gegliederte Fabel gar nicht an ihrer Stelle wäre; daß ich nur einzelne, zum Theil abgerissen Büge aus seinen äußern Erleduissen hingestellt habe, zwischen welchen hindurch die Berspettive in einen großen hintergrund offen geblieden ist; daß die einzelnen Facta aus seinem Leben mehr exemplicativ, und gleichsam als Nepräsentanten von mehreren ähnlichen hingestellt seven, denn als desinitive Erzählung. Bei diesem Stoße kommt Alles auf psychologische und metaphysische Einheit au; die historische würde nur schaden, weil sie zu begrenzend wäre u. s. w.

Deine Ibee einer Satyre über bie Ergebnisse philosophischer Systeme ist gut; aber für ben Umsang meines Gebichtes würde so etwas nicht passen. Wäre bie Satyre kurz, so ware sie zu bunkel; ware sie lang, so ware sie zu lang. Ueberdieß könnte man mir's als eitles Auskramen meiner philosophischen Erubition misseuten.

Deine Gebichte find allerliebst. Abenbichwere ift mahrhaft icon. Wenn ber Almanach wieder erscheint, so bitte ich Dich weiter um einen beträchtlichen Beitrag.

Wenn Brobhag Schaben hat, was bei ber Ungunft ber Recensionen möglich ist, so steh' ich ab vom Bertrage, und geb' eine Sache auf, die mich ohnebieß nicht mehr freut.

Was macht unfer Uhland? Gruffe ihn von mir, wenn Du fchreibst. 3ch freue mich wieder recht auf Euch, meine lieben Freunde!

Leb' wohl! Brudmanns Tob thut mir leib. 'Er war ein guter Mann. Gruffe Deine liebe Frau und Kinder, in specie meine Pathoben. Bon ganzem Herzen Dein Niembsch.

<sup>&#</sup>x27;Stabticultheiß Bruckmann in Beilbronn war ein Schwager Mabers und guter Belannter Lenau's gewefen.

## friedrich Brodhag'fche Buchhandlung.

Stuttgart, 22. August 1835.

Werther Berr v. Niembich!

In höflicher Antwort auf Ihre werthen Zeilen vom 8. b. können wir Ihnen aufrichtig gestehen, daß wir keinen Augenblid wegen dem Frühlingsalmanach in Angst waren, und sind weit entsernt, denfelben eingehen zu lassen, indem wir nicht gewohnt sind, unsere Unternehmungen durch bezahlte Kritiken bestimmen zu lassen.

Sobald Sie uns mit Manuscript zum zweiten Jahrgange biese Almanachs erfreuen, eben sc geschwind können wir mit bem Drud beginnen, und wenn berselbe unter Ihrer persönlichen Leitung stattfinden könnte, wäre uns um so angenehmer. Was die Anticipation Ihres Honorars betrifft, stehen wir Ihnen gerne zu Diensten.

Mit wahrer Achtung und Freundschaft zeichnet Friedrich Brodhagiche Buchhandlung.

Niembsch batte feine Wieberhinausreise nach Schwaben auf Anfang Septembere feftgefett, nun aber, ba er fich burch bie freundliche Befälligfeit ber Brobbagiichen Buchbandlung für längere Beit einer für einen Dichter zumal fehr läftigen Gorge enthoben fab, vericob er jene auf unbestimmte Zeit. Die leibigen Gelbforgen waren für kein empfindliches Gemuth, wie bas Lenau's, und fie vermehrten feine natürliche Migftimmung oft ungemein. Um fich ihrer möglichst zu entschlagen, und auch um eine entschiedenere Stellung in ber Befellichaft zu gewinnen, bereitete er fich bamale ernftlich für bie afthetische Brofeffur an ber therefianischen Ritterakabemie in Wien vor, bie ihm vielleicht nur barum nicht wirklich ju Theil ward, weil er es unter feiner Burbe hielt, fich um diefelbe auf bem allgemein vorgeschriebenen Wege zu bewerben. Gie follte ibm angeboten merben, und zu fo etwas mar man bamals noch febr wenig geneigt. leberhaupt bat ber große Staat Defterreich nie bas Beringfte für feinen größten Dichter gethan, wibrigenfalls biefer mobl nie bas traurige Enbe genommen hatte, bas er leiber nahm.

Niembsch mar zu biefer Zeit so wenig zum Dichten aufgelegt, baf

er seinem Freunde Reinbeck, der ihn immer dringender um einen Beitrag zum Schilleralbum anging, als einen solchen aus dem alten Büchlein: "Der Deutschen scharssinnige kluge Sprüche" in zwei Teil zusammenge-tragen durch Julium Wilhelm Zinkgräfen; Amsteldam bei Ludwig Elze-vieren Nr. 1653 die im ersten Theile Seite 152 vorkommende Stelle ansschrieb:

"Wer flirbt, ebe er flirbt, Der flirbt nicht, wenn er flirbt."

Spaterhin ließ fich Riembich burch Reinbed boch bewegen, ein eigenes Gut hiefur abzugeben, und gwar "Gutenberg."

Benes Sprüchlein aber hatte Niembich, bem Ahnungsvollen, nicht umfonft so gefallen, benn biese Reine, welche "Johann ber Aeltere, Graff zu Nassau, beß Printen von Branien Bruber, Stiffter ber Schul herborn" in seinem 71. Jahre in seinem Gemache an bie Wand geschrieben, sind — freilich anders, als ursprünglich gemeint — an Niembich ja selbst später buchstäblich in Erfüllung gegangen: "Er war tobt, sechs Jahre lang, bevor er starb, und nun gestorben, lebt er ewig."

## Miembich an Schurg.

Stuttgart, (ohne Tagangabe, wohl vermuthlich): ben 23. November 1835.

Lieber Bruber, liebe Schwester!

3ch bin ganz gut angekommen, und habe meine Angelegenheiten bereits so weit betrieben, baß ber Druck meines Faust bei Cotta in wenigen Tagen begonnen wird. Bei Reinbeck und Hartmann hab' ich Alles gesund getroffen, nur Julie ist noch nicht ganz genesen von einer sieberhaften Brustkrankheit. Gestern hatten wir ein großes Diner bei Cotta. Reinbeck, Hauff (Redacteur ves Morgenblattes), Grüneisen, Menzel, Pfizer und ich waren babei. Es ging sehr lebhaft zu. Es gab einen hitzigen Streit über Goethe's Briefwechsel mit Bettina. Ich brachte durch einige Behauptungen Alles in Aufruhr und Durcheinander; dabei wurde gezecht, daß der Bediente heute einen steisen Arm haben muß von lauter Einschensen. Cotta machte den Wirth auf die liebenswürdigste Weise. Auch

seine Frau war sehr angenehm. Ich saß neben ihr, und mußte von Zeit zu Zeit meine lauten Declamationen und Demonstrationen unterbrechen mit sanften Tönen, die ich an meine freundliche Nachbarin zu richten durch ben Anstand gezwungen war.

Rarl Mayer hat mich bereits besucht. Er ist sehr heiter. Uhland wird jeden Tag erwartet; die Ständeversammlung soll am 27. d. eröffnet werden. Der Streit zwischen Menzel und Gubtow hat hier viel Sensation erregt. Ich habe nun die Streitschriften alle durchlesen, welche hin und her gewechselt wurden. Menzel hat für eine gute Sache die gleiche Berwegenheit aufgeboten wie Gubtow für eine schlechte. Es ist natürlich, daß des Publitums Beisall sich dem ersteren zuwendet.

Das Geschent an die Emma Kerner ' und das an Mayers Kinder 2 werd' ich perfönlich abgeben. Emilie hat große Freude an Deinem Ring, liebe Therese.

Schicke mir Dein Manuscript so balb als möglich. Ich werbe nicht lange hier bleiben, so wohl ich mich auch fühle im Hause meiner treuen liebevollen Freunde.

Sage Bauernfeld, für bie Aufführung seines Stückes seh hier wenig Hoffnung. Gruge meine Freunde. Lebt wohl, 3hr Lieben, mit Euren Kindern! Ich unarme Guch Alle. Guer Riembich.

Der Bruber von Kerners Frau, mein "herr Onkel" Chemann, ift leiber gestorben. Gin guter Mann!

#### Niembich an Sophie.

Stuttgart, 26. November 1835.

Wenn ich meinent abscheulichen Schnupfen in Wien hatte, so würde ich Sie doch besuchen, auf die Gefahr hin, Ihnen durch mein Nafaliren, vulgo Schnofeln, unangenehm zu werden. Mein Kopf ist so sehr eine genommen, daß ich diesen Brief unter Thränen schreibe, und meine Feder

<sup>&#</sup>x27; Ein filbernes Mähzeug.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein Bilderheft, ben Biener Straffenandruf barflellend, wodurch, wie Maher S. 21 erwähnt, seinen Kindern, mit der Hilfe von Niembsch, die Biener Mundart brollig genug, gang gesäusig wurde.

sogar schnofeln muß; aber Sie werben gewiß entschuldigen. Das ist schon eine Impertinenz, baß ich Sie gleich Anfangs mit meinem Schnupfen beschäftige.

Ich bin noch immer nicht fertig mit activen und passiven Besuchen. Roch hab' ich Graf Alexander nicht gesehen, noch auch die Gräsin helene. Bei meiner nächsten Zusammenkunft mit Ihrer Erlancht will ich mir die Freiheit nehmen, derfelben mein Gedicht, das in Castelli's Almanach steht, vorzulesen.

Die Gräfin Marie hat als Gegengabe filr einen meiner Freunde, welchen ich ihr zugedacht, mir eine ihrer Freundinnen zugedacht. Ift bas nicht lustig?

Ueber meine Ridreise nach Wien will ich bießmal so lange nichts Bestimmtes sagen, als sie nicht unabänderlich bestimmt ist. Nur so viel ist vorderhand gewiß, daß ich reise, sobald ich meinen Faust in der Tasche habe. Doch wäre es möglich, daß ich dann nicht unmittelbar nach Wien, sondern, gewisser bringender Geschäfte wegen, die aber höchstens vier Wochen wegnehmen, vorerst nach heidelberg abgebe. Grüßen Sie mir Ihre lieben Kinder und sich selbst herzlich von Ihrem Niembsch.

## Niembsch an Sophie.

Stuttgart, ben 9. December 1835.

Max hat Recht, indem er 3hr trübes Schreiben tabelt. Soll ich Ihnen alles aufgählen, was Sie berechtigen kann, ja verpflichten muß, sich am Leben zu freuen? Ich thu' es nicht, weil ich überhaupt nicht gern lobe, hier aber um so weniger gern, als ich Ihnen lieber eine kleine Strafpredigt halten möchte. Nur Eines halte ich Ihnen entgegen: Ihre hohe sittliche Würde, deren Bewußtsehn Ihnen ein ewiger Quell stüller Freuden sehn muß, wie sie andern, die das Glück Ihres Umgangs genießen, und namentlich mir, eine Quelle der Freude ist, und eines der erheiternbsten Momente meines Lebens. Ich benke nie ohne inniges Behagen an Ihren stillen sesen Bandel. Sehen Sie heiter, wenden Sie

1 Diefi Gebicht hat Niembich nicht in feine Sammlung aufgenommen. Frankl gibt es auf G. 91: "Un bie mebifirenben Damen."

sich nicht feinbselig ab von sich felbst! Daß Sie Ihre Welt in Ihren Kindern sinden, ist schön, und ich habe das immer so hoch geachtet an Ihnen; aber lassen Sie sich die übrige Welt nicht allzusern rücken und hören Sie nicht auf, diese Welt zu lieben, denn Sie erziehen ja Ihre Kinder filr diese Welt. Und somit ist meine Predigt zu Ende; möge es auch Ihr Trübsinn sehn und Ihr verwünsscher Zahnschmerz!

Reulich war ich bei Graf Alexander. Er ist mir der alte liebe Freund; betrübend aber war mir der Anblick seiner herabgetommenen Gesundheit. Er saß eben mit Helenen zu Tische, als ich ankam. Ich setzte mich dazu, und während ich aß, erzählten mir Beide Geschichten ganz ausstührlich; dann standen wir auf und gingen zum Kassee in das Zimmer Helenens, und die Geschichten hatten noch lein Ende und dauerten, bis ich mich wieder in den Wagen setzte und nach Stuttgart zurslässuhr. Nur eine kleine Unterbrechung hatte stattgefunden, so lange mir Alexander einige seiner Geisteskinder vorlas und mir seine leiblichen Kinder zeigte, die beide allerliehst sind, besonders das kleine Mädchen, die Wilma. Der Eberhard ist ungemein kräftig und wird einmal ein tilchtiger Wilrttemberger.

Mit meiner heibelberger Reise wollte ich Sie nicht ärgern; fie unterbleibt übrigens. Meine Jagbfreuden sind in den Brunnen gefallen; Alexander, mit dem ich jagen wollte, darf wegen Kranklichkeit nicht hinaus, und mein Freund Ehemann in Dehringen, mit dem ich jagen wollte, ift gestorben.

Sobald mein Faust gedruckt ist, reise ich nach Wien. Wir warten, wie gesagt, auf das Papier; kommt dieses in einigen Tagen nicht an, so lass' ich auf das vorräthige schlechtere drucken.

Fräulein v. Bauer ist die alte Liebenswilrbige. Reulich spielt' ich ihr eine Beethoven'sche Sonate als begleitende Bioline. Ich mußte lächeln, als mich diese gewandte Hosdame frug: "In welcher Gemilthsstimmung haben Sie den letzten Sommer verlebt?" Ich durchschaute die kleine Diplomatik und antwortete: ""Ich habe den letzten Sommer in großer Gemüthstruhe verlebt."" Sie dachte an jene lange Geschichte, die ich neulich in Eslingen mit dem Diner hinunterschluckte. Das ist aber ja schon wieder ein Trätschen! Diesmal entschuldigt mich kein Schnupsen.

Alexander soll zur Wiederherstellung seiner Gesundheit reisen. Er trug mir eine gemeinsame Fahrt ins mittägliche Frankreich an. Das wäre nicht so übel; ich habe aber doch keine Lust dazu. Mit dem Dichten gehts gar nicht. Gestern Abend war ich gräßlich verstimmt. Meine Hppochondrie regt sich wieder; ich muß bald reisen. Hinter dem Eilwagen wird dieser hund zurückbleiben, und stellt er sich in Wien wieder ein, so muß ihn Rosalie in die Flucht lachen. Graffirt in Wien das Rervenssieder, so haben wir hier das Schleimsieder. Man sieht da überall in den Gassen der ungesunden Stadt die Herren Doctoren in ihren sonderbaren Einspännern. Ich bin jetzt sehr gesund; alle krankhafte Disposition hat sich in meinem Schnupsen entladen. Leben Sie wohl, liebe Freundin, herzlich gegrüßt mit Ihren Kindern von Ihrem Niembsch.

## Miembich an Mager.

Stuttgart, am beil. Chriftabenb 1835.

Lieber Freund!

Bielen Dant für Deinen Beitrag; er gibt zwölf Blatter. Einige bavon sind fo ichon, bag man fie bemjenigen, ber fie nicht fo ichon finbet, an bie Stirne nageln follte.

Grufe mir Deine liebe Frau und Dein ganges heutiges Christinbelspublitum. Den Brief an Hauff hab' ich abgeschielt mit Bezeichnung ber von mir gewählten Gebichte.

Leb' mohl, ich bleibe noch vor ber hand bier, und auch fehr nach ber hand, b. h. ewig, Dein Niembich.

# Schwab an Anaftafius Grun (bamale in Bien).

Stuttgart, ben 29. Jamuar 1836.

Unfer lieber Riembich fett fich beute in ben Gilmagen, um in einem Bug und Flug bem Geburtstage einer geliebten Schwester' guzueilen.

Db ber Almanach 2 erscheint, ift noch problematisch; sie wollen ben

<sup>&#</sup>x27; Therefene; am 5. hornung.

<sup>2</sup> Der "Mufenalmanach."

Bapst bes verruchten "jungen Deutschlands" in effigie voranstellen; ba wird ein großer Theil ber von biesem geschmähten sübdeutschen Dichter sich zuruckziehen. Aber, lieber Freund, setzen Sie einstweilen voraus, baß er erscheine, und enterben Sie uns nicht. Nicht wahr?

Lenau kommt als ein lebendiger Brief zu Ihnen, und soll Ihnen unter Anderem auch von unserm Abschen vor ber "jeune Allemagne" erzählen.

Als Niembsch in Wien anlangte, traf ihn eine erschütternde Nachricht. Sein Jugendfreund, Fritz Klehle, war unvermuthet gestorben. Niembsch lieh später seinem Schmerze in dem Gedichte: "An eine Wittwe," Worte. "Das war," antwortete ihm am 11. Februar Emilie auf diese traurige Mittheilung, "die Unruhe, welche Sie diesmal so bald aus unserer Mitte trieb, und was mich so namenlos ängstigte? Eine Ahnung von dem Schmerz und dem Kummer, der Sie erwartete!"

#### Miembich an Emilie.

Wien, ben 22. Februar 1836.

Meine Gesundheit ist gut, und die Erschiltterungen meiner Stimmung beruhigen sich im Dichten, bas mir jest besonders von Statten geht, als hatte mein Erhaltungstried angstlich und eilig nach dem Heilmittel der Kunst gegriffen. Da ich zu hause esse, was erst um drei Uhr geschieht, so geh' ich gewöhnlich erst um vier Uhr aus, und zwar ins Kaffeehaus, fpater solgt manchmal noch ein Besuch, Concert oder Theater.

3ch habe halb und halb im Sinne, nächstens wieder einmal nach Ungarn zu reisen. Ein kleiner Ausstlug nach Prefiburg, wo ber Landtag noch beisammen ist, wäre keine üble Zerstrenung. Auch ift dort, eben wegen bes zahlreich versammelten Abels, jett gewiß ein Zusammenfluß ber besten Zigeuner. Es geht mich an, die langentbehrten heimathlichen Jugendeindrücke wieder einmal aufzuseisschen.

' Niembich hatte es bießmal ungemein bequem, er durste nur brei Treppen niebersteigen; benn er hatte in bemselben Hause, wo das Kafsechaus sich besand, bei seinem Freunde Weigel ein Zimmer sich genommen. Im nächsten Winter wohnte er aber wieder im Schwarzspanierhause.

Dichter Frankl erzählt auf Seite 58: er habe einmal Niembsch aufgesorbert, sich in ben ungarischen Landtag wählen zu lassen, wenn er sich bazu erst noch zuvor ben Schnurrbart mit Speck spitzig zugewichst haben würde. Riembsch lachte herzlich liber ben Einfall, erwiederte aber nach einer Pause ganz ernsthaft: "Dazu tauge ich nicht. Erstens bin ich ber ungarischen Sprache nicht so mächtig, um Reben halten zu können; zweitens verstehe ich vom ungarischen Rechte nichts, und vor erstens und zweitens zah passe nicht nicht neiner Bildung zu meinen Laudsleuten. Ich rühme mich nicht bessen als eines Borzuges, vielnehr möcht ich so urwüchsig, so seurz und so naiv, so husarentapser und so gutherzig sehn, wie sie!" Frankl schließt Seite 59: "Der sast mythische Dichter Klingsor und der Wythen dichtende Lenan, bie beibe donanauswärts nach den deutschen Landen wanderten, und in Sängerkämpsen sich Lorbeeren erwarben, sind die wunderbarsten Dichtergestalten der Magharen, wenn auch beibe nicht in der süssen und kräftigen Sprache der Magharen geschrieben haben."

Lenau felbft nannte fich einen ftreng öfterreichifchen Dichter." -

Ob ber kleine Ausflug nach Prefiburg wirklich erfolgte, ift nicht mehr erinnerlich. Wenn aber auch, so war er gewiß nur ganz klein.

#### Niembich an Emilie.

Wien', ben 14. Marg 1836.

Mein Leben ist jetzt ganz funstbewegt. Fast kein Tag vergeht, ber mir nicht irgend einen herrlichen musikalischen Genus bringt. So hört' ich hente Abends ben Borsänger ber hiefigen Shnagoge, Sulzer, ber sehr wahrscheinlich bie schönste Stimme in Deutschland hat. Die von Schmidt' tomponirten Schilstieder waren mir sehr willsommen für biesen herrlichen Sänger. Dann hab' ich neulich von ben sogenannten "verrückten" Quartetten Beethovens gehört. Das eine nennen lahme Philister gar "Teusels-quartett." Wenn bas ber Teusel gemacht, so bin ich sein auf ewig. Es hat Stellen, bei benen mir sast das herz gesprungen wäre. Kennen Sie nicht jene süße Verzweissung, in die uns Beethoven reift? Mit

21

<sup>&#</sup>x27; Siehe vor Allem bie berrliche "Gulenmythe" im "Sturm" bes Fauft.

<sup>3</sup> Doffchaufpieler in Stuttgart.

jebem foldem Toufilld geht mir ein Stild Leben bavon. Ich fühl' es gang beutlich. D es ift ein foftliches Gefilbl, wie einem fo bas Leben verklingt!

3ch habe zwei größere epische Gebichte in ter Arbeit: "huß und hutten." Bis zum Berbst muffen fie fertig febn, wenn meine Gesundheit ausreicht.

#### Schwab an Grun.

Stuttgart, 19. Marg 1836.

Die Correctur bes Frühlingsalmanache beforgte Guftab Bfiger für unfern Niembid, und hat taber mit Bergnilgen auch Ihre Beitrage corrigirt. Ich erwarte ben gaugen Almanach, von bem ich noch gar nichts fenne, mit hoher Rengierbe. Bon unferem Dufenalmanach bin ich fur biefen Jahrgang befinitiv zurfidgetreten, ba Beine's Bilb, in bem Augenblide, wo er meinen geliebten Freund und Meister Uhland mit bemi fchnobeften Reibe vernnglimpft, an ber Spite fteben wirb, und Lenau, Bfiger, Mengel, Maber, Juftinus Rerner und Gruneifen ihre Beitrage auf bas Bestimmtefte verweigert haben. Der Entschluft toftete mich viel, aber bei bem gang innigen Berhältniffe in welchem ich zu Ubland ftebe, konnte ich -nicht anders handeln. Reimer und Chamiffo protestiren gegen meine Unficht, Die ich auch niemand aufbringen will; namentlich bitte ich Gie, feine Rudficht barauf zu nehmen. Gie haben bier nicht biefelbe Berpflichtung wie wir Schwaben, und es befrembet mich baber nicht, bag Birgel-Reimer mir fcbreibt, bag Gie auch meiner Anfangs geaugerten Anficht jeven, bag bie Aufnahme von Beine's Bild ein Beweis von Unparteilich= feit von unferer Geite fen. Es mare mir bodift leib, wenn Chamiffo, ber mir einen fehr traurigen Brief; welcher mich in ber Geele ruhrte, gefdrieben hat, noch mehr Rummer von ber Sache batte, und auch Reimer möcht' ich um's leben nicht franken und ihm niemand bebauchiren. Die Schwaben, und namentlich Lenau, bestimmten vielmehr mich, als ich sie.

## Schurg an Schleifer in Ort.

Wien, 25. Marg 1836.

. . . Riembsch ist seit etwa sechs Wochen wieder hier, auch Auersperg ist seit ein paar Mouaten hier, und bleibt noch bis Oftern. Er ist

ordentlich verliebt in Niembich. Diefer burfte ein Mabchen fenn, fo tonnte es nicht arger zugehen. Sie find ben größten Theil bes Tages beisanmen.

Und gleichwohl trat noch im April gang plötslich und unvermuthet eine leichte Trubung gwifden Lengu und Grun ein, ber bie Berfohnung nur burdy ben Bufall von Grun's Abreife nicht fogleich auf bem Juge folgte, worüber biefer am 26. December 1850, als er mich burch lleberfendung eines Briefes Lenau's an ihn vom 5. December 1836 erfreute, folgenbes beizufugen fo freundlich mar: "Der Brief bezieht fich auf bie einzige, zwifchen une ftattgehabte fleine Differeng, beren freundliche Löfung mir eine bringenbe, unabweisliche Bergensangelegenheit geworben mar. Den Anlag bagu gaben ein paar bei einer geringfügigen Belegenbeit mir entschlüpfte, unbesonnene, gleich geringfügige Worte, bie aber im Angefichte bes eblen Tobten fann ich es fagen - nicht burch irgent eine meinerseits bamit verbundene Boswilligfeit, fonbern nur burch bie, mir erft bamals im gangen Umfange erfennbar geworbene, in feiner überaus garten Befühlsmeife gegrundete, ungewöhnliche Reigbarfeit feinerfeits einige Bebeutung haben fonnten. Wie bie vorübergebenbe Disharmonie burch ihn bie ebelfte Löfung fant, geht aus bem Briefe felbft herbor." -3ch werbe biefen zu feiner Beit mit Bergnugen einreihen. Uebrigens ermabne ich zur hintanhaltung eines etwaigen Diffverständniffes, baf Lenan's anklagendes Bebicht "Un einen Jugenbfreund" nicht etwa auf Auersperg in Folge bes vorliegenden Falles bezogen werben burfe, indem biefer fich erft im April 1836 ereignete, mabrent jenes Bebicht bereits in ber zweiten Auflage vom Jahre 1834 zu finden ift. Weber ich, noch fonst vielleicht irgend wer weiß, wem bieg galt.

Bon ber sehr leibenben, und baher auch leicht verletharen Stimmung Lenau's zu jener Zeit gibt bas bamals entstandene, ebenso schied als schmerzvolle Gedicht an seine verstorbene Mutter "Der Seelenkranke" bas sprechendste Zengniß. Aber bas Geschied, indem es uns mit ber Nechten eine Bunde schlägt, reichet uns oft zugleich mit ber Linken einen heilenden Bassam. Bür ben nur vermeintlich versorenen Freund gewann Niembsch sogleich wirklich einen andern, wie er uns bald selbst erzählen soll, abgesehen bavon, bag eben auch Graf Alexander für langere Zeit nach Bien tam, und Niembich häufig besuchte. Inzwischen febreibe aber noch:

#### Chamiffo an Freiligrath.

Berlin, ben 28. April 1836.

Lieber Freiligrath!

Da es sich barum handelt, bem deutschen Liebe eine Freistatt zu erhalten, woran auch Sie, wie wir Alle, Ihre Lust hatten, so werden Sie, falls Sie noch einlenken können, Ihren Beistand bem nicht versagen, ber heuer bas lede Schiff zu steuern übernehmen muß. Das Neckische ist, baß bie Noth um Naum, welche gewöhnlich eintritt, sich in die umgekehrte verwandelt hat.

... Laffen Sie mich Ihnen bas Geheimniß ber Terzinenform verrathen, bas anch ein anderer, hochbegabter Dichter (Lenau) nicht errathen zu haben scheint. Nehmen Sie Dante ober auch Streckjuß zur hand, und bemerken Sie, baß in ber Regel mit jeder Terzine ber Sinn abgeschlossen ift, und nur ausnahmsweise ein Uebergreifen stattfindet.

Abelbert v. Chamiffo.

Auch schon in einem Briese vom 8. Juni 1834 an Braunfels in Koblenz hatte Chamisso gerügt: "Das Weib am Grabe," ein sehr hübsches Gebicht; aber ber Berfasser (3. Kerner) ist noch nicht Meister ber Form. Das Uebergreisen einer Terzine in die andere ist unzulässig. Er studire ben Dante, und nicht Lenau, ber, einer unserer ersten Meisterfänger, diese Form nicht kennt. (S. Abelbert v. Chamisso's Werke, VI. S. 281 und 279.)

## Niembich an Emilie.

Wien, ben 29. April 1836.

"Endlich ein Brief!" — Schäbliche Botengen schlagen fich immer auf ben schmächsten Theil bes Menschen; und bei mir ift bie Schreibelust, wenn nicht meine schwächste, boch gewiß nicht meine stärkste Seite; barum

' Der Rudtritt Schmabs von ber Rebaftion bes Mufenalmanache hatte mehrere Dichter zur Zuructforberung ibrer Beiträge veranlaßt.

haben sich benn auch die hemmnisse meiner letzen Zeit auf diese Partie geschlagen. Diese schädliche Potenz, dieser hemmschuh, heißt Martensen, ein Theolog aus Kopenhagen, ber mir Zeit, herz und Gedanken gestohlen hat. Ich habe nie einen so speculativen Kopf gesunden, kanm Einen Wenschen, dessen gerichtet, mit der kindlichsten Frömmigkeit und einer bezaubernden herzensreinheit eine so sieghafte Gedankenmacht vereinigt. Ein Gespräch nut ihm ist ein wahres Bermunstbad. Nun aber bin ich seit einigen Wochen täglich vier bis acht Stunden in diesem Bade gesessen. Bu lesen hab' ich auch einen Wusst distrosischer Borwerke sit meine große Ausgabe. Meine poetische Ausgabe ist eine große epische Trilogie: "Huß, Savonarola und hutten." Ich mache den Ausang mit dem zweiten. Martensen hat eine meisterhafte Abhandlung über meinen Faust geschrieben, die er in einer eigenen Broschüre erscheinen lassen will.

## Niembsch an Dr. Johannes Martenfen gu Paris.

Penging, ben 14. 3mi 1836.

Theurer Freund!

3ch habe nun zwei Briefe von Ihnen erhalten, aber noch immer keinen von Cotta. Unbegreislich ist mir sein Stillschweigen, aber noch inbegreislicher die Zumuthung, welche von der Cottasichen Buchhandlung au Sie gemacht wurde: Ihre Faustritit ästhetisch zu ergänzen. Das verstehe ich nicht. Als ob das nicht eines und daffelbe wäre. Ueber das Gericht als solches haben Sie genug gesagt; es hätte vielleicht nur noch etwas über das Charafteristische des Dichters gesagt werden können, wie ich Ihnen bereits mündlich bemerkt habe. Der Auffat muß aber auf seden kall gedruckt werden.

Bas Sie mir über Ihre Bearbeitung ber Mysit geschrieben, hat mich sehr begierig gemacht nach Ihrem perfönlichen Unigange. Trauriges Surrogat ber Briefschreiberei! Benn meine Schwester spazieren sahren will, so kann sie nicht alle ihre Kinber mitnehmen, weil biese nicht Platz sinden in dem kleinen Wagen, einige bleiben immer zu Haus, vielleicht gerade die besten, und bliefen dem Wagen traurig nach, wenn er davon rollt. Wie es meiner Schwester mit ihren Kinbern, geht es mir mit meinen Gebanken, Die gern alle fort möchten zu Ihnen, mein lieber Freund!

Bas Gie fagen von ber positiven Religion als einer absoluten Boraussetzung, und von ber Begrundung alles Lebensorganismus burch biefe Boransfetung finde ich vortrefflich. Allerdings ift es fo. Die positive Religion fest bas Abfolnte, und bas Setzen bes Abfoluten ift nothwendig ein Boransfeten, benn murbe bas Abfolute nach gefett, fo mare es ja ein bebingtes. Die größte Schwierigfeit finte auch ich in ber Nachweisung, wie alles leben nur burch bie positive Religion organisirt fen. Das bangt, glaub' ich, genau gufammen mit ber Lebre über bas Bofe in ber Welt. Bielleicht liefe fich alles Bofe barftellen als eine Afterorganisation bes Lebens, als eine Rebellion einzelner Lebensorgane, Die ihres Berhaltniffes gunt beiligen Leben bes Bangen, ihrer bemuthigen Berpflichtung vergeffent, fid felbft zum Centralen machen möchten, und andere Rebenorgane fich unterwerfent, biefe und fich felbft am Enbe gerftoren, bem Tobe zueilen, weil alles Leben nichts Anderes ift, als eben ein freudiges Untererdnen und Conspiriren ber einzelnen Organe jum großen Werfe bes Beiftes. Die physische Pathogenie in Ihrer Lehre von ben Afterorganisationen ift bier vielleicht zu gebrauchen, freilich nur als ein Talglicht. Ich freue mich außerorbentlich auf 3hr Wert über bie Muftit.

Mein Savonarola wächst. Sechs Romanzen sind bereits fertig. Wenn es mir ferner gelingt, wie bis jeht, ben eigenthümlichen Duft religiöser Anschauung zusammenzuhalten, daß er mir nirgends verstiegt, so hoffe ich damit eine Arbeit zu Stande zu bringen, die Ihrer Theilnahme nicht unwerth sehn dirfte. Sie umschweben mich oft als unssichtbarer Censor beim Arbeiten, indem ich mich frage: "Wird das Martensen approbiren?" Jener setzt siedlich einen resigiös organisirten Geruch vorans, nud der Leser wie Sie gibt es wenig; doch das kann meinen Eiser nicht schwächen. Lorenzo von Medicis hatte gar keinen Geruch — ein für mich sehr branchbarer Zug — und doch blühten Rosen in seinem Garten. Als er auf dem Sterdebette liegt, nud Savonarola ihn von seinen Sünden absolviren soll, hält ihm dieser eine Rose und das Evangelium vor's Gessicht nud spricht: "Wie der Dust dieser Blume ungespürt in Deiner Brust

ein = und ausgeathmet wird, fo ift es Dir ergangen mit bem Dufte biefer beiligen Blätter."

Lorenzo's Apologet, ber armfelige Roscoe, hat mir mit feiner Notig von ber Geruchlosigfeit feines Gelben einen guten Dieuft gethan.

Bielleicht werbe ich bis zum Spätherbst boch fertig mit biesem Gebicht. Eine Schwierigkeit eigner Art sinde ich in ber Nothwendigkeit, bas Leben ber römischen und bas ber evangelischen Kirche in Hauptunrissen barzustellen, und babei liberall poetisch zu bleiben. Die Nothwendigkeit ist hier so groß wie meine Noth. Ich erwarte mit jeder Stunde den rettenden Gedanken, der mir da heranshilft. Bon dem dringenden Bedirfniß einer Kirchenresorm war Savonarola durchdrungen; er muß sich barüber aussprechen. Aber wie? wo? gegen wen? Predigend kann ich ihn nicht einsühren; das gestattet die epische Form meines Gedichtes nicht. Ich die dauf eine dramatische Aber gestoßen, und weiß noch nicht, wo ich ihr den epischen Ausstuß schaffen werde.

Griffen Sie mir unfern lieben Freund Bornemann herzlich. Er wird Ihnen, bem armen Juben in Babel, bas Parifer Leben gewiß von einer plausiblen Seite barzustellen wiffen, benn er ist einer von ben liebenswürdigen Juristen, bie eben so billig find als gerecht. Max saunut Frau, Kaltenbad und bie übrigen Brider im Kaffee grußen Sie ichönstens.

Leben Sie wohl, mein lieber Martenfen, greifen Sie nicht falich auf Ihrer Beige, und suchen Sie auch hier ten rechten Ton, wie Sie ihn oft getroffen und gewedt haben in meinem Herzen. Ihr Niembsch.

Gin Seitenstild zu biesen beiden eblen Dauen: Marteusen und Boruemann, war ein ehrenhaftes Schwebenpaar: Hagberg und Böttiger, welches jenen noch um einige Zeit vorangegangen war. Es thut gar wohl, einen theuren Landsmaun, baheim hoch verehrt, auch selbst von nur rasch Borüberziehenden ferner Lande innig liebgewonnen zu sehen, und laut loben zu hören.

So ftelle ich benn auch noch hieher, schon ihrer halbbruberschaft halber, zum bermaligen Bischo in Seeland, Martenfen, ben Hochlehrer in Lund, Sagberg, als gleich warmen Lenau-Berehrer.

Der Lettere antwortete mir auf meine bittenbe Aufforderung gu Beiträgen für Lenau's Lebensgeschichte bermagen:

gunb, am 23. Janner 1851.

Bochverehrter Berr!

3hr hochgeschatter Brief, batirt: Wien, ben 15. December 1850, tam in meine Bante erft am 12. Januer b. 3.

3ch befam ihn von Upfala ber, wovon ich feit einigen Jahren nach ber Universität Lund gegangen bin.

Der unvergefliche Lenau mar eine ber intereffantesten und liebenswürdigsten Perföulichkeiten, Die ich je gefannt habe.

Ich werbe mich stets mit Stolz erinnern, daß er mich unter die Anzahl seiner Freunde gezählt hat. Die durch die öffentlichen Blätter mir mitgetheilte Rachricht von seiner unglücklichen Krankheit und Tod machte mir tiesen Schmerz.

Bor einigen Tagen wurden mir diese schmerzlichen Gefühle erneuert, als ich im "Album österreichischer Dichter" Ihre Lebenszeichnung Lenau's las. Lenau's Frennde und Berwandte in Wien glaubten wohl kaum, daß einer seiner Freunde hier im sernen Norden ihnen damals so nahe gerückt war.

Bur Lebensgeschichte Lenau's tann ich wenig beitragen. Unser Umgang war innig, aber bauerte seiber nur kurze Zeit. Lenau's tiese Phantasie und tief fühlendes ebles Herz bilbeten ein liebevolles Ganzes, bas eine sehr magische Wirkung auf einen Ieben, ber in seine Nähe tam, ausübte. Niemals werbe ich bie herrlichen Stunden vergessen, als ich, mit ihm in den wunderschönen Gegenden Wiens lustwandelnd, schwedische Bollslieder überseite, oder Sagen aus meiner Heimath erzählte. Sein edles Auge sunkelte, sein ganzes Wesen war Begeisterung, als er mir mit Sagen aus bem schönen Ungarų vergestete.

Im Anfange von November 1835 schied ich von ihm in Wien. Im Sänner 1836 sah ich ihn wieder in Stuttgart. Er schenkte mir ein Exemplar von Faust, und schried mir ein freundliches Wort auf bem ersten Blatte des Buches. Ich ging damals nach Paris. Sie sollen ohne Zweisel sein freundliches Herz wieder kennen, wenn ich Ihnen erzähle, daß ber Berewigte mir das Anerbieten gab, mit ihm eine längere

Reise durch Deutschland zu machen, und endlich in Wien bei ihm zu überwintern. Mein Reiseplan verstattete es nicht; ich sach zum letztenmale einen ber ebelsten Söhne Deutschlands.

Meinen liebevollen Gruß ber herrlichen Kaiserstatt, wo ich bie ausgenehmsten Stunden meiner Jugend verlebt habe! Grüßen Sie mir gefälligst ben Herrn v. Frankl; erzählen Sie ihm, baß ich seit einigen Jahren als Prosesson ver Aesthetit in Lund angestellt bin, baß ich verheirathet bin und Bater vier lieber Kinder. Mit Hochachtung habe ich die Ehre zu zeichnen Ihren ergebensten Diener Karl August Hagberg.

Der oben genannte Frankl aber berichtet auf Seite 45, hieher gehörig, folcherart:

"Eine Eigenthümlichkeit seines Wesens, wie sie sich mannigsach in seinen (Lenau's) Schriften ausprägt, war es, bas Dämonische zu lieben und in seinen Schanern zu schwelgen. Schuberts "Ansichten von ber Schattenseite ber Natur," bessen "Geschichte ber Seele" neben ben nuhstischen Schriften ber Gnostifer, ber Kirchenväter, wurden seine Lieblingslecture und blieben nicht ohne wichtigsten schädlichen Einsussig auf ihn. Er ließ sich gerne Geister- und Gespenstergeschichten erzählen; vor allen gestielen ihm bie luftigen; sie konnten ihn in die heiterste Stimmung verziehen; zur Bearbeitung wählte er aber nur jene, die, tiefen Ernstes voll, ein schauerlich Erhabenes an sich trugen.

Es war im Winter bes Jahres 1835.

Bir begrüßten im silbernen Kaffeehause zwei schwedische Dichter, die 'auf der Reise nach Italien Wien kennen lernen wollten. Der Eine, Böttiger, hatte für ein episches Gedicht: "Gustav Adolph," den Preis errungen, der Andere, Hagberg, den Aristophanes ins Schwedische übersett; er sprach ziemlich sertig beutsch, und bekundete dies auch durch ein kleines Gedickt: "An Wien," das in Kaltenbäcks "Archiv für Geschichte und Literatur" abgedruckt wurde. Lenau forderte ihn auf, und schauerliche Geschichten aus dem Norden zu erzählen.

In Lenau's Gebichten find "ber traurige Mönch" und "Anna" nach Erzählungen Hagbergs.

Lenau außerte, bag es ihm als ein Rennzeichen eines Boeten erfcheine,

wenn er Mythen und Legenben erfinbet, bie fo tieffunig ober naiv ober gewaltig find, als hätte fie ein Bolf, biefer größte aller Boeten, erfunben."

#### Martenfen an Niembich.

Paris, ben 24. Juli 1836.

Ihren Brief, mein werthester Freund, habe ich erhalten, und sehe, wie ich schou wissen konnte, bag Sie gang einverstanden sind. Es ware mir sehr lieb gewesen, wenn Sie, lieber Freund, mir einen Wint gegeben hatten, wie ich mich rudsichtlich ber Cotta'schen Buchhaublung zu verhalten habe.

3d hab' ihr noch nicht geantwortet.

Benn ich antworte, weiß ich nichts anderes zu ichreiben, als daß sie entweder den Auffatz so, wie er vorliegt, druden, oder Ihnen das Mauuscript zurücksichen muß, welches Sie, besonders in dem Falle, wenn es nicht gedruckt werden sollte, als eine Erinnerung behalten werden. Soll ich ihr diese Alternative vorlegen? — Ich möchte es nicht gerne thun, ehe ich hierüber Ihre bestimmte Weinung ersahren habe. Haben Sie noch keinen Brief erhalten? Oder haben Sie wieder an sie geschrieben? Ich wünschte gerne, sobald wie möglich, Nachricht zu erhalten. Sehr lieb sollte es mir sehn, wenn der Aufsatz in irgend einer Buchhandlung erscheinen könnte, denn ich bin noch immer rücksichtlich seines Inhaltes mit nur selbst einverstanden, und kann nicht zweiseln, daß er in Deutschand wenigstens einigen Anklang sinden muß. Ich muß aber Ihren, theurer Frennd, die Sorge sür dieses verstoßene, in der Fremde hernurierende Kind ganz überlassen, da es mir in der Ferne saft gänzlich unmöglich ist, etwas sür es zu thun.

Wie lieb ist mir nicht gewesen, wieder etwas von Ihrem geistigen Leben zu vernehmen! Daß Sie mit Ihrem Savonarola so weit vorgerückt sind, freut mich höchlich. Sie find da auf eine Schwierigkeit gestoßen: wie, wo, gegen wen soll Savonarola das dringende Bedürsniss einer Kirchenresormation aussprechen? Sie suchen biefür die epische Form, da Sie die dramatische uicht brauchen dürsen. Ich keune nicht die Dekonomie Ihres Gedicktes, und weiß also nicht, ob das, was ich sagen werde, in

Dief geschah wirflich in ber 3. G. Cotta'fchen Buchbanblung.

ben Zusammenhang hineinpaßt; aber es scheint mir boch, baß es hier eine Aushülse gibt, die wenigstens ganz mit dem Charafter Savonarola's und dem Geiste des Mittelalters paßt, vielleicht wohl gar davon gesordert wird. Natürlich werden sich in Ihrem Gedichte Stellen finden, wo Savonarola sich über den Unglauben seiner Zeit, den Bersall seiner Kirche n. s. w. gelegentlich ausspricht; wenn es aber die Ausgabe ist, seine Idee der Resormation darzustellen, seine Borstellung von jenem besseren Zustande der Kirche, den noch die Zukunst verbirgt, im Gegensatz gegen die schlachte Gegenwart; so schein mir dieß uirgends besser au seiner Stelle zu sehn, als im Momente der Coutemplation. Das Pro ist also hier im Geiste und der Geist der Kirche, oder der Geist Gottes wird hier in seiste und der Gestellen. Die Contemplation Savonarola's ist nicht, wie die germanische, eine abstract ideelle, soudern wie die der romanischen Böller eine poetisch-concrete, und der Symbolismus ist daher hier am rechten Orte.

Sierans folgt aber für bas Bie, bag bie Form weber bramatifch, noch lbrifd febn tann, fonbern nothwentig epifch oter lbrifd-epifch. Es ift bier einerfeits bas Iprifche Moment bes contemplirenben Subjects, andererfeits bas epifche ber Objectivitat, bie gange Reihe ber fymbolifchen Bifionen, Die vom Dichter eingeführt werben muß, welche Die großen Umriffe ber Butunft bem frommen Schauer im Spiegelbilte barftellen. Der Typus riefer Symbolit, welche natürlich mannigfach mobificirt werben tann und muß, ift in ber Apotalppfe gegeben. Sieburch icheint mir auch bas gewonnen ju fenn, baf bas Bebicht fich über bie Proja ber Birklichkeit im reinen Mether ber 3bee balt, und 3. B. ber Bebanke bes Protestantismus und Romanismus, wie tiefe Begenfate fich fpater eut= falteten, gänglich abgehalten wird, wie benn auch ber Gebanke ber Reformation, wie biefe wirklich gu Stante tam, gar nicht in Savonarola's Seele fenn fonnte. Da er aber boch bie Karben, worein er feine Boffnung fleibet, aus ber Birklichfeit nehmen ung, fo tann er fie nicht anderswo eutlehnen, als baber, wovon alle reformatorifchen Beifter fie genommen haben, vom reinen Bilbe bes Erlofers, ber bie Religion felbft ift, und namentlich vom Buftanbe ber apostolischen Gemeine, biefem parabiefifchen Buftanbe ber Rirche, als fie noch in jungfräulicher Reinheit nut Unschnlt, unbestedt von ber Welt, als eine reine geistige Maria auf Erben erschien. Diefes Ibeal als Erinnerung und Sehnsucht, im Gegensatz gegen die tiefe Berweltlichung, biefe Gegensätze bargestellt in lebendigen, individuellen, aber zugleich speculativ-symbolischen Gestalten, welche sich bem in der Contemplation ganz versunkenen Gemuth als rein geistige Objectivität darstellen, würden, meines Erachteus, die Aufgabe befriedigend lösen. Die Boesie bleibt hier in ihrem eigenen Aether, die Prosa der Wirtlichkeit und ber zeitlichen Gegensätze wird ausgeschlossen von der Contemplation, wo nur die Idee der Religion gegenwärtig ist, und wo tausend Jahre wie ein Tag sind, und die epische Form scheint sich hier von selbst zu ergeben.

Ich weiß nun nicht, mein werther Freund, ob Sie biefes brauchen tönnen, ober ob Sie schon selbst eine befriedigendere und für den Totalzusammenhang Ihres Gedichtes mehr passender Lösung gefunden haben. Theilen Sie mir aber doch hierüber Ihre Ansicht mit, und sagen Sie mir, inwiesern Sie mit mir einig sind. Ich sehne mich ganz außerordentlich nach Ihrem Savonarola; ich sehne mich darnach, den reinen Rosendust der poetischen Contemplation und contemplativen Boesse einzuathmen. (In parenthesi bemerke ich, daß der Zug von Lorenzo von Medici köstlich ist und unsehlbar eine tiese Wirkung hervordringen muß.)

Was mein Parifer Leben betrifft, so befinde ich mich nicht so schlecht, wie ich erwartet hätte. Ich habe hier einige Landsleute gefunden, mit welchen ich recht angenehm lebe. Die Bibliothet, welche ich fast täglich besinde, ist vortrefslich, und ich arbeite immerfort in der Mystit, und hoffe diesen Winter in meiner Heinath eine Partie über den Tauler zu Stande zu bringen. Jeht aber arbeite ich in den französischen Mystitern, denn ich wünsichte gerne, wie Sie wissen, den Begriff der Mystit in seinen Hauptmomenten darzustellen. Meine Geige spiel ich fleißig und benke dabei oft an Sie. Ich habe mir jeht einige Studien von Kreuzer angesichafft und wünssche nur, daß ich Sie nit Ihnen durchgehen könnte. Uebrigens glaube ich boch, daß ich dem Ton etwas mehr auf die Spur gekommen bin.

Ich bleibe hier von Dato noch einen Monat; wenigstens ist bas ber sestigesetzte Terminus. Wenn ich barum hoffen foll, in Paris noch einen

Brief von Ihnen zu erhalten, bitte ich Sie, lieber Frennt, mir gleich nach Empfang bieses Briefes zu schreiben, worauf ich gleich antworten werte, und bas Nähere über meine Reise (welche wahrscheinlich über Belgien und ben Rhein nach Haufe geht), wie über unfere sernere Correspondenz, welche wir nothwendig fortsetzen müssen, mittheilen. Grüßen Sie Max und seine liebenswürdige Frau, wie alle Freunde im Neunerischen Kassee. Schade, mein Freund, daß wir nicht mehr da nach Tische unsere Pfeise rauchen können! Damals gab es noch manche gute Stunde! Ich gäbe Bieles, wenn ich künstigen Winter in Wien zubringen könnte! Dann aber sitze ich im sernen Norden! Leben Sie wohl, mein Freund! Bornemann grüßt Sie schönstens. Ihr Hauferen.

Niembsch hatte sich für tieß Jahr eine Sommerwohnung zu Penzing im grässich Christalnigg'schen Hause genommen. Da Therese mit ten Kindern ohnehin den Sommer immer auf dem Lande zu verleben pslegte, so hatten wir und im Mai 1836 im Dorse Kirling bei Klosternenburg, drei Gehstunden von Wien, ein hübsches Haus um ein sehr Villiges gesaust. Die Spaziergänge bei Kirling gehören zu den schönsten unter den bekanntlich schönen um Wien. Dort brachte nun auch Niembsch manchen angenehmen Tag zu. Auch war er diesen Sommer wieder einmal, vom 23. bis 28. Jusi, in seinen gelieden Alpen. Ueber den Begink einer Reise nach Schwaben aber sinde sich solgendes Bruchstück:

Salzburg . . . .

Liebe Freundin! So eben hier angekommen, beeile ich mich, Ihnen einige Beilen Nachricht von mir zu geben. Die Reise war bis jetzt sehr glücklich. In ber Nähe von Burkersborf vermißte ich meinen Nachtsack. Das war ber erste Anstos. Wir schiekten einen Expresboten zurück, ber bas Bergessene in brei Stunden brachte. Ich war im Zweisel, ob ber Sack sammt bem Savonarola vergessen ober gar verloren sep. Im letzten-Falle wäre mein ganzes Gedicht verloren gewesen. Aus bem Gedächtnisse hätte ich es nicht wieder herstellen können. Unser zweites Abenteuer war ein Unglück am Wagen. Eines ber Räber sperrte sich plötzlich . . . .

## Miembich an Sophie zu Penging in ihres Vaters fandhaufe.

Ilim, ben 18. Ceptember 1836.

Diefe Beilen ichreibe ich Ihnen in ber gröften Berftimmung und ftorenbsten Umgebung. 3ch fite im Birthebaufe jum ichmargen Dofen, bas Bimmer ift voll von wurttembergifchen Officieren, bie meinen verwundeten Freund zu unterhalten fuchen. Geftern Abend bier augefommen, fuhren wir beute Morgen bei widerlichstem Regenwetter in eine einfame Rueipe por ber Stadt, mo bie bewufite Sache abgethan murbe. Nabere wird Ihnen mein nachfter Brief fagen. Gefährlich ift bie Bunbe nicht, fie mußte es benn burch ihre Folgen werben, bie bei bem etwas üblen Saftezustand meines Freundes unberechenbar find. 3ch wollte mich nicht von ihm trennen, boch er brang in mich, morgen nach Stuttgart ju reifen, und ben Drud feiner Bebichte ju beenbigen, woran ihm febr viel gelegen ift. In acht bis gebn Tagen fann Alexander nach ber beftimmten Ausfage bes Arztes mir nach Stuttgart folgen. Gin anderer Grund, warum mid Mleganber nach Stuttgart nöthigt, ift bie Beruhigung feiner bochft befturzten Schwester, ber es ju großem Trofte gereichen wirb, mit einem Augenzeugen ber fatalen Geschichte gu fprechen.

Meine Gefundheit erfuhr bie wohlthätigfte Wirfung von ber beinabe ununterbrochenen Bewegung in freier Luft.

Aber bie Lage meines Freundes macht mich traurig. Er hat unfere gemeinsame Reise auf die liebenswürdigste Weise benützt, mir jeden Augenblid und bei jeder kleinsten Gelegenheit seine herzliche Zuneigung zu zeigen.

Heut über acht Tage ist Ihr Geburtstag, liebe Freundin. Rehmen Sie unter ben guten Bunfchen, wozu Alle gezwungen sind, die das Glack haben, Sie zu kennen, auch die meinigen. Feiern Sie den Tag Ihrer Geburt, das ist mein Bunsch und meine dringende Bitte, feiern Sie ihn mit dem unverbrüchlichen Gelübde, daß Sie ernstlich und redlich wirken wollen zur Biederherstellung Ihrer theuern Gesundheit. Sie sind viel zu bescheiden, um zu wissen, was Sie Ihren Eltern, Max, Ihren Geschwistern und Kindern sind und Ihren Freunden. Darum ist es nöthig, Sie manchmal daran zu erinnern. An Geist und Gemüth sind Sie den Ihrigen eine liebe, erfrenliche, erhebende Erscheinung, und es thut Jedem

wohl, auf eine solche hinzubliden. Ich aber versichere Ihnen insbesondere, bag mich tein Mensch auf Erben so versteht, wie Sie, und bag Ihr Tob teinen Menschen schwerzlicher treffen könnte als mich.

Meinem Freunde Dag werbe ich nachstens fchreiben.

Die Officiere find noch ba und bie Boft geht ab. Griffen Sie mir alle bie 3hrigen, und beherzigen Gie meine Bitte.

Max foll fo gut fein, mir ju fchreiben und entschuldigen, bag ich ibm bie Initiative jumuthe; ibn fiert feine Solbatesta.

Schöne Grufe an L .. , Ch .. , Sch .. und A . . Ihr Freund Riembich.

Der verheißene Brief mit dem Näheren der Sache blieb aus, da Niembsch ohnedieß schon wieder Eude des Herbstmonds zu Benzing eintraf und mündlich berichten konnte. Merkwürdig bleibt die Wirkung des Anblides kühnen Muthes auf einen kühnen Mann. Wie innig auch Niembsch seinen Freund Alexander liebte, so konnte er sich trot der daraus entspringenden hohen Gefährdung für diesen denn doch nicht erwehren, über das höchst entschlossene uugeschlachte Eindringen von Alexanders Gegner auf denselben (sie kämpsten mit dem Säbel) Bewunderung, ja sogar nambaste Freude zu empfinden. Der damaligen Reise Lenau's nach Stuttgart erwähnt Fräulein v. Hinersdorff solgenderweise in ihrer gütigen Mittheilung vom December 1850 an mich:

"Ich erunnere nich noch eines sehr ernsten Momentes des Wiederseisens mit Lenan nach einem undermeidlichen Duell, bei dem er Graf Alexander als Zeuge gedient, als er Gräfin Marie die beruhigende Kunde über das Besinden ihres geliebten Bruders brachte. Es war ein seierlicher Augenblick, welcher uns durch den Rückblick auf eine schönere Bergangenheit im Bergleiche mit der Gegenwart und ihren möglichen schwerzslichen Folgen um so ernster stimmte. Lenau entsaltete bei dieser Unterredung eine so scholen edle Wärme, sprach seine Gesühle für den theuern Freund mit so ergreisender Beredsamkeit aus, daß wir uns erhoben und begeistert sühlten. Es war eine ernste schone Stunde; sie hatte uns mehr als alles Borangegangene das herrliche Gemüth des treuen Freundes und Dichters enthälltt."

Niembsch wird übrigens dieser kurze Besuch in Stuttgart auch gut zur Begütigung seiner durch seine Schreibunseligkeit verletzen eblen Freunden Emilie und der werthen Ihrigen zu Statten gekommen sehn. Die wadere Frau hatte nämlich ihr Wort vom 11. Mai gehalten: "Lassen Sie sich zum Schreiben mahnen! Ihr Gewissen ist in diesem Punkt etwas stumpf geworden, und wenn ich die Wirkung meines guten Beispiels verloren sehe, muß ich doch endlich mübe werden, es immer wieder geben zu wollen."

Nun aber schrieb sie ihm wieder am 16. Oktober, daß der durchreisende frühere Minister v. Wangenheim, bei ihrem Bater Hartmann abgestiegen, sehr bedauert habe, ihn nicht mehr zu finden; auch dankt sie ihm für die Mittheilung eines schönen Planes für ein Carronssel, das bei Hof, unter persönlicher Theilnahme des Königs, geritten werden sollte.

## Niembsch an Graf Anton Alexander von Auersperg. 1

Wien, ben 5. December 1836.

Mein lieber guter Auersperg!

Eure warme ausdauernde Zuneigung, die sich nicht irre machen ließ, und mein starres Herz nicht aufgab, hat mich überwunden. Ich din Euch wieder der Alte und bedaure nur, daß ichs Euch nicht ins Gesicht sagen und bliden kann. Wenn Ihr nach Wien kommt, trefft Ihr mich vielleicht nicht mehr, denn ich reise im März wahrscheinlich nach Stuttgart. Auch nur wären die Wölfe und Kroaten lieber als die Inquirenten auf dem Betersplatze. Hol's der Teufel!

Auf Eure Beiträge für ben Frühlingsalmanach frene ich mich fehr. Laft fie nur recht auschwellen! Mein Savonarola wächst; ich hoffe, bis Frühling ift er fertig. Das unvermeibliche Dogmatistren in vierfüßigen boppeltgereimten Jamben ist eine schwere Arbeit; boch geht es leiblich.

Die "Blatter ber Liebe" hab' ich nochmals burchgesehen und Euch meine fritischen Unmaßgeblichkeiten ins Buch gekritzelt. Wann erscheinen Eure Gebichte?...

<sup>&#</sup>x27; Bu Thurn am Bart in Krain, an ber Grenze von Croatien.

B.. gibt einen öfterreichischen Musenalmanach heraus. Er hat mich entsehlich jum Beitritt geschraubt, indem er behauptete, wenn ich nicht beitrete, werde auch Grillparzer, Bauernfeld und Andere nicht beitreten, und an meiner Weigerung müsse das ganze Unternehmen scheitern. Er will, wie er mir sagte, sich nicht als herausgeber nennen. Da er auf diese Weise ganz in den hintergrund treten und nur die Rolle eines literarischen Depositärs oder Colporteurs spielen will, ließ ich mich bewegen, ihm einen kleinen Beitrag zu geben, um nicht den gehässigen Schein auf mich zu ziehen, als hätte ich ein vaterländisches Institut hintertrieben.

Lebt wohl, lieber Auersperg! fend fleißig und vergnügt, und im Gerzen und in einigen Zeilen eingebent Eures trenergebenen Freundes Riembsch.

lleber bie "Inquirenten am Petersplate" biene gur Erlanterung, mas Frankl in seinem Buche S. 57 nieberlegte:

"Bas galten Desterreichs Gelehrte und Kunftler? Wenn sie gegen ben Willen und ohne Unterstützung des Staates sich bennoch Ruhm erwarben und das Baterland vor aller Welt verklärten, lud dieses sie — vor die Polizei, wenn sie es wagten, ihre Schriften ohne Censurbewilligung drucken zu lassen.

herr "Nifolaus Niembich von Strehlenan" wurde benn ebenfalls vor bie Bolizei gefordert und gefragt, ob er identisch mit Nifolaus Lenau fen? Als er dieß bejahte und ihm vorgehalten wurde, wie er denn gegen bas bestehende Censurgefet habe handeln können, berief er sich auf seine ungarische heimath, wo kein gleiches Geset verbiete, Bücher außerhalb des Landes bruden zu lassen, und forderte vor seine Landesrichter gestellt zu werden. Man begnügte sich, dieß zu Pretokoll zu nehmen."

Faft gleichzeitig war auch "Anton Graf Auersperg" ob feiner "Anaftasins-Grünschaft" zur Rebe gestellt worden. Daher ihre gegenseitigen unmuthigen Ergiesungen. Die auch nach Weinsberg an Kerner gelangte Nachricht; "man werde wohl Niembsch wegen Prespergehen in Wien einsperren," erfüllte jenen mit großer Freude, "benn baraus würden die Shurz, Lenau's Leben. 1. herrlichften Boefien, Die je biefer reichbegabte Genius producirte, ent-fpringen." (Riendorf S. 40.)

Niembsch, der unverbesserliche Briefschuldenmacher, hatte nach seiner Burückunft aus Schwaben diese nur ganz kurz dahin gemeldet (Ende September), seitdem aber gar nicht mehr geschrieben. Da kam ihm eine würdig ernste Mahnung von Emilie aus Stuttgart vom 8. December, worauf Niembsch rasch ein heiteres Briefchen ohne Datum ablaufen ließ, worin er, anstatt sein Unrecht reumlithig zu bekennen, vielmehr selbst Borwürse über jenseitiges langes Stillschweigen erhob.

Niembsch hatte sich auch in früheren Jahren immer, wenn er eben in Wien war, am heiligen Abend bei uns eingefunden, um sich an der anfänglich ganz staunensstarren verblendeten Freude der Kinder über die schöne Bescherung, welche — wie sie selig meinen — von kleinen Englein, unter Boranklug des heil. Christkindleins, unmittelbar aus dem Hinmel herabgebracht wird, nach Herzensluft zu weiden. Es war eben im Jahre 1836, wo er selbst anfing, vielleicht als Stellvertreter einer sehr werthen Freundin, seine Hand ins Spiel zu mischen. So erschien durch ihn z. B. dießmal ein vollständiger kleiner Kochsparherd von Eisen nebst Geschirren, worauf sogleich meine älteste, schon elssährige gar liebe und liebliche Tochter Kathi ihren übrigen fünf Geschwistern ein förmliches, gutgenießbares kleines Mahl herstellte. Ach, und es war ihr erstes und letztes wahrhaftes "heiliges Abendmahl," das sie gemeinschaftlich genossen! Am nächsten heiligen Abend sehlte bereits die liebliche Wirthin.

Auch Niembsch selbst ging zu Weihnachten nie ganz leer aus. Er pflidte vom vollen prangenden Christbaum im Hause von Sophiens Eltern manche erfreuliche Frucht.

#### Miembich an Rerner.

Wien, ben 23. Januar 1837.

Lieber Freund!

Du, ber Du einen fo festen Glauben haft, bag ich mit allem Aufwande meiner Zweifel und Sinwurfe Deine Ueberzeugung vom hereinragen einer Beifterwelt in biefes elenbe Leben nicht im minbeften erschüttern tonnte, Du, fage ich, mußt fo fest glauben an meine Freundschaft, baß ich mit allem meinem Schweigen Dich baran nicht irrmachen fonnte. Es ift gewiß fo, gelt Alter? Go eben fagte ich unferm guten Alexander (bem ich gegenüber fite, indem er im Bette rafirt wirb), ich hatte ein großes Beimweh nach Dir, und fehnte mich, wieder einmal eine Zeit in Alexander hat bas nämliche Beimweh und ben Beineberg zu leben. nämlichen Bunfch. Bielleicht im Frühjahr fallen wir bei Dir ein. 3ch habe Dir gar viel zu fagen. Den alten Damon, bas pantheistische ..... babe ich babin geschickt, von wannen er gekommen, b. h. jum Teufel. 3ch habe in meinem Bergen icharfe Mufterung gehalten und viel Gefindel baraus fortgejagt, und biefes Berg gur Berberg umgeschaffen fur gute freundliche Bafte, bie. Du auch liebst nut begft, und bie, wenn fie mich nicht wieder verlaffen, mir wohl hinüberhelfen werben über bie abenbliche Strede meines Lebensganges. Weißt Du fcon, bag ich einen Savonarola bichte? Daf ich ibn von gangem Bergen bichte? 3ch freue mich. Dir in Deinem Thurm beim magifchen Lichte ber farbigen Fenfterscheiben bieß Bebicht vorzulefen. Ja, biefe gemalten Fenfterscheiben! Richts verfinnlicht mir bas Mittelalter in feinem fconen Weifte mehr, als Die Glasmalerei. Bibt es in ber gangen Welt eine fo innige burchbrungene Farbe als bie bes gemalten Glafes? Ift bieg nicht fo ju fagen eine verforperte Farbe, und gleicht fo eine glübend rothe Scheibe nicht bem glübenden burchsichtigen Bergen eines mittelalterlichen Muftitere? D Freund, Du bift ein fehr guter Menich, benn in meinen beften Stunden liebe ich Dich am meiften, ba geht mir erft Dein Bilb recht auf; Du bift einer von ben Wenigen, nach benen ich mich umfeben, nach benen ich fragen werbe, wenn ich bort antonme, wo fein Zweifel mehr ift und fein Sag, fonbern nur Bahrheit und Liebe! 3ch wollte, ich hatte Dich jest ba.

Bas machen Deine Kinder? Deine Frau? Gruge Alle von mir, bald hoffe ich Euch zu sehen.

Leb' wohl und fdreibe bald Deinem Riembich.

## Friedrich Brodhag'sche Buchhandlung an Miembich.

Stuttgart, ben 3. Februar 1837.

P. P. Mit biefen paar Zeilen ersuchen wir Sie bringend, uns boch umgehend Tert zum Frühlingsalmanach einzusenden, indem sonst herr Fellner nicht mehr im Stande ist, die Zeichnung sertig zu machen. Zu ausführlicher Zeichnung ist es bereits wieder zu spät, und wir werden uns mit Umrissen eben begnügen mussen. Ohne Mehreres haben wir die Ehre, mit wahrer Achtung zu zeichnen: Fr. Brodhag'sche Buchhandlung.

Niembsch hatte seiner Freundin Emilie zu Stuttgart einen ausgestopften Eisvogel als Bürgen seines eigenen alljährlichen Einrückens ins Winterquartier allbort gestellt, gleichwohl blieb er diesimal den ganzen Winter über in Wien, und arbeitete sleisig an seinem Savonarola fort, den er auch glücklich sertig brachte. Seine Erholung war Nachmittags ein Besuch bei Neuner und Abends bei seinem Freunde Max. Sonntag aber für Sonntag sand sich sein Freund, Graf Alexander, bei ihm selbst im Schwarzsspanierhause ein, und verkoste ein paar trauliche Bormittagsstündigen mit ihm, bis jener Ende März mit seiner Familie nach Schwaben heimsehrte.

# Philipp guber an Ihro Hochwohlgeboren Freiherrn v. Miembich, einen gebornen Strehlenauer, in Wien in Befferreich.

Wheeling, ben 16. April 1837 in Nordamerita in Steht Kartschienen (Virginia) im Kaunte Ohio.

Jett will ich meinen britten Brief an Sie schreiben, ba ich Ihnen ben ersten Brief geschickt habe im Jahre 1835 ben 1. Jänner, und keine Nachricht bekommen; ben zweiten Brief habe ich abgeschickt im Jahre 1836, ben 12. Februar, und keine Nachricht bekommen; barum ich vor wirklich benke, daß mir diese Briefe abgesangen worden, da ich keine Nachricht bekommen von Ihnen; oder es ist meine Abresse nicht gut. Da ich aber breimal nach Bittsburg gegangen bin, um die gewisse Abresse zu bekommen an Sie, da bin ich bei dem Herrn Bolz gewesen, der hat mir gessagt, daß mein Herr v. Niembsch wieder gesund Europa erlangt habe; da war ich frob.

This more comments

Der H. ist burchgegangen vor 21/2 Jahren. Er hat wollen ben Großen spielen; ba hat er gekauft 1/2 Acre Land zu 25 Thaler, 1/2 Meile von Ihrem Land; da hat er ein Kaushaus darauf gekaut, das hat gekoftet 300 Thaler; dann hat er Kausmannswaaren auf Kredit genommen; hat seinen Sohn, den Krämer, in den Laden gestellt; der hat gekauft und verkauft und das Geld eingestedt; sein Bater aber Bürgschaft gegeben für die Waaren, wie wenn Ihr Land sein Eigenthum gewesen ware.

Späterhin hat ber alte H. ein Raufhaus gefaust für 800 Thaler, acht Meilen bavon. Dann hat ber Krämer ben guten Schimmel verhandelt für einen andern; ben andern hat er sogleich tobtgeritten. Ich bin froh, daß er ben guten Schimmel nicht mehr hat; er hätte ihn auch tobtgemacht; so lebt er aber noch. Das war gethan mit Ihrem Gelbe, zum Schein, wie wenn Sie es Alles tausten, wie wenn Sie es großbauen wollten. Es ist nicht so. Ein Schindelbach nur darauf, ein schlechter Stubenboden, dann oben sogleich das Schindelbach. Die Scheune ist eine Biertelmeile davon, sie ist zu dauen bloß angesangen, lang 60 Fuß, breit 25 Fuß, hoch einen Stock, hüben und drüben Frucht auszubewahren, und in der Mitte zu dreschen; da ist der Dreschoden gelegt; an bessen und ber Witte zu dreschen; da ist der Dreschoden gelegt; an bessen alles dei ist ausgeblockt und ein Dach darauf; die andere Seite ist nicht höher als drei Fuß vom Boden. Der alte H. und der Ehristian H. haben Alles verlauft, was sie konnten; Ochsen und Kühe und all Ihr Bieh und Pflüge und Wagen; — nun sie haben Alles verlauft!

Der Ludwig H. hat Verdruff mit seinem Bater gehabt; sogleich ein Jahr nach Ihrem Landankauf hat er geheirathet. Er hat sich eine Hitte auf Ihr Land gebaut, auf unbestimmt. Er arbeitet bort in der Nachbarschaft im Taglohn. Ich hab' ihn gefragt, warum er nicht auf des Herrn v. Niembsch Land arbeiten thät? Er gibt mir zur Antwort: "Was soll ich hier arbeiten? Ich habe keinen Contract, und mein Bater hat die Schriften mit sich." ("Und mein Bater hat die Schriften weggestohlen wie das Andre!" Das war seine Absicht.) Geklartes Land ist darauf 30 Acre. An den andern 20 Acres ist das Holz abgehauen, zu Stilden zu 12 Fuß lang, und nicht zusammengebeugt, und nicht verdrannt.

Wenn es verbraunt ware und aufgesaubert, so mare es viel mehr werth; es thate bester guden. Ihr Land liegt in einem guten Klima.

Rings um Ihr Land wird ber Acker verkauft um 10, zu 15 und 18 Thaler. Die Zaunsteden ober bie Fengen find auch gerriffen; fie konnten auch Reparation brauchen. Es gudt fo ziemlich, wie wenn es feinen Berrn hatte. Befehlen Gie mir, fie zu fliden und bas Solz aufzubrennen, fo will ich es thun; 3hr Land ift es immer werth. 3ch will Ihnen bemerken, bag 3hr Land fünf Jahre nach Ihrem Antauf tarirt ober geschätt wird. Da bab' ich ben Prediger Schuh gesprochen, ber fagt mir: wenn ber Tax nicht bezahlt wird, fo wird einem Jeben fein Eigenthum verfauft; wird er aber bezahlt von Jahr zu Jahr, bann tann man Reinem fein Gigenthum verfaufen. Für Ihr Land ift zu bezahlen nächstes Jahr 1838. Für 3hr ganges land ift 10 ober 16 Thaler für ein Jahr. Bon Jahr zu Jahr mehr. Befehlen Sie mir, bag ich auf Ihr Land ziehen foll, fo will ich es befolgen. Dber wollten Sie es vertaufen? Sie befommen einen guten Breis bafur. Dber befehlen Gie mir, baff ich Tax bezahlen foll auf Ihren Ramen, ba ich borte, bag fich fo Biele freuen, bag fie 3hr Land befonimen um ben Tarpreis? Diefe haben gebenft, es wird niemand mehr barnach fragen. 3ch wollte, Gie fonnten felber wieber 'rein; ich mochte mundlich mit Ihnen fprechen, bas mare mir bas Liebste. will ich auch nach Ihrer Gefundheit fragen, wie Gie fich befinden? 3ch wollte wünfchen, ich mare in Guropa bei Ihnen, und tonnte Gie felber fprecben!

Jest will ich auch berichten, was ich arbeite. Ich arbeite im Sommer als Steinmaurer, und im Winter als Kohlengräber. Da bin ich im Bergwert darin. Da liegt auch schon ein Mancher begraben. Die Arbeit ist härter als in Deutschland auf Strase. Run, ich bin gesund und wohl. Ich verdiene ben Tag 1½ Thaler, davon hab' ich zu bezahlen für Kost die Wochen. Da sliegt mir auch ein mancher Kohlen- oder Steinbrocken, oder Erzbrocken an mein hirn oder an meine Knochen; das ist hart und gefährlich. Seit der Zeit, daß Sie hier waren, hat Alles um die Hälfte ausgeschlagen; es hat Alles einen guten Werth. Ich habe mir viele Mühe gegeben, den h. auszussussussisten gemacht hat. Ich bleibe Ihr unterthänigster Diener Philipp Huber, und wünsche, daß Sie mein Schreiben bei guter Gesundeit bekommen.

Da Sie mir befohlen bei Ihrer Abreife, mit meiner eigenen Hand zu fchreiben, bas befolg ich.

## Chamiffo an Freiligrath.

Berlin, ben 4. Mai 1837.

Lieber Freiligrath!

3ch habe gur Beit viel gu leiben, und Miche, Die Ohren fteif gu halten.

Sie kündigten mir baldige Einsendung Ihrer Beiträge zum deutschen Musenalmanach an, ich sehe benselben entgegen, aber auch in den Sendungen von Schwab aus Leipzig sinden sie sich nicht vor. Helsen Sie ein Institut aufrecht halten, das, wie ich selbst, alt und wadlig zu werden scheint. Lenau zürnt und — ein noch unerhörter Fall — Schwab, der redigiren und abschließen soll, scheint um Manuscript bekümmert zu sehn. Es wird ihm doch am Ende über den Kopf wachsen. Ich meinerseits habe eher gewehrt als zusammengetrieben. Die Muse ist von mir gewichen, der Musenalmanach wird so gut als gar nichts von mir bringen — ein paar unbedeutende Machwerke, bloß um den guten Willen zu beweisen. Lieber Freiligrath, meinen herzlichsten Händebrua! Ab. v. Chamisso. (S. Chamisso's Werte IV. 285).

## Schwab an Grun in Wien.

Stuttgart, ben 6. Dai 1837.

Bas die Musenalmanachs-Blamage betrifft, so lesen Sie ein Gebicht vom 4. Jänner im Morgenblatt. Daß Heine nichts beigesteuert, ersuhr ich nicht ohne eine kleine Schabenfreube. Grüßen Sie mir unsern Niembsch aufs Herzlichste, und sagen sie ihm, ich seh durftig nach seinem Savonarola. Sie und er werden den Almanach hoffentlich nicht im Stiche lassen.

## Derfelbe an Denfelben.

Stuttgart, ben 22. Dlai 1837.

Spenden Sie boch gewiß ein längeres Gebicht für ben Almanach, ber tuchtiger Beihulfe bießmal fehr nothig hat. Daß Niembsch, ben ich mit Berlangen erwarte, sich erweichen läßt, hat mich mit Freude erfüllt. 3ch barf es sagen, bas Gegentheil hatte mich sehr gefrankt. 3ch selbst habe bis jest nur gang Weniges für ben Almanach.

Im April war Niembsch, ber innner bequemer und gehunlustiger wurde, aus bem Schwarzspanierhause ber Alservorstadt in die Stadt hineingezogen, in die Rähe von Neuners Kaffeehaus, ich glaube in das Gasthaus zur Stadt Frankfurt, Spiegelgasse Nr. 1086, worin er ilberhaupt gern speiste. Kurz darauf erkrankte meine älteste zwölfsährige Tochter Kathi am Nervensieber und starb nach 23 tägigem Leiden am 19. Mai 1837.

Niembsch, kein Freund sonst von allmälig sterben Sehen, hatte sie täglich besucht. Als er am Tage ihres schon ersolgten hintrittes kam, fragte er in der Küche die alte Magd, wie es Kathi gehe?.. Sie schwieg. Da stürzte er in das dritte Zimmer, wo seine liebe Nichte wir waren eben Alle bei meiner greisen Mutter oben — schon einsam aufgebahrt lag. Er warf sich über sie hin mit vorgeschlagenen händen, so heftig weinend und schlichzend, wie die Alte in ihrem langen Leben noch keinen Mann je hatte weinen sehen, ja gar nicht gedacht hätte, daß einer weinen könnte

Niembsch zog hierauf für ein paar Wochen nach Benzing, ganz in die Rähe seiner Freundin, nämlich in das kleine Nebengebäude zu ihres Baters Hause in der Schmidgasse. Einige Tage vor seiner Abreise nach Stuttgart, am 20. Juni, brachte er bei seiner trostlosen Schwester in Kirling zu, wohin sie sich, um den allzulebhaften Erinnerungen in Wien zu entgehen, sogleich nach der Tochter Tod gestüchtet. Aber nimmt man nicht überallhin Herz und hirn mit? Ihr Gram — sie war durch lange Beit wie versoren — blieb nicht in Wien zurild.

Eines wunderschönen Juniabends saß sie mit Niembsch im Garten in der oberen Laube zwischen blübenden Rosen. Sie sah im Geiste ihre Tobte ausgeschlossen von Sounenlicht und Rosendust, und zerfloß darüber in Thränen. Da tröstete Niemsch sehr beredt, wie viel schöner dieselbe es doch jeht wohl noch haben wurde, was er höchst dichterisch ausmalte.

Bei seinem gartlichen Abschiebe von Rirling gab ihm Therese, welche wußte, bag er eben bamals nicht gang gut versorgt mar, einige hemben

von mir mit, nebst einem von ihr gestrickten Beutelden, worein fie ohne sein Wiffen etliche Dukaten gesteckt. Als er bie später gewahr warb, sprach er sich äußerst gerührt gegen seinen Freund Klemm in Wien aus: wie fehr ihn boch seine Schwester liebte!

#### Miembich an Cherefe und Schurg.

Stuttgart, 8. Juli 1837.

Liebe Schwefter, lieber Bruber!

Im Drange ber Zubereitungen zu meiner Abreife war es mir unnidglich, Euch noch einmal zu sehen. Meine Reise war eine sehr unangenehme, burch Zahnschmerz, geschwollenes Gesicht, Munbsperre, schlechtes Wetter und schlechte Gesellschaft verborbene. Desto angenehmer und freundlicher war mein Empfang und ist mein Aufenthalt in Stuttgart.

Meine Geschäfte haben noch nicht angesangen; die Zeit meiner Heimreise kann ich noch nicht bestimmen. Wahrscheinlich bleibt es beim ersten Borsat. Ich möchte noch einen Theil ber guten Jahreszeit im Gebirg zubringen.

Seh so heiter, als es Deinem wunden Gerzen möglich ist, geliebte Schwester! Ich bente sehr oft an Dich mit meiner gewohnten innigen Liebe! Lebt wohl! Taufend Grusse Deinen Kinbern!

#### Niembich an Sophie.

Stuttgart, 9. Juli 1837.

Theure Freundin!

Heute vor vierzehn Tagen bin ich hier angekommen. Mein Empfang war sehr freundlich und freudig. Mein Leben bis jest war stille Zurildgezogenheit, Umgang mit meinen Hauswirthen, Lesen, Schreiben, Denken und Rauchen. Das llebrige, als Spazieren, Essen u. bgl. gehört nicht unter die Seelenfunctionen, darum geschweige ich es. Nur zuweisen fährt mir ein Besuch zwischen herum, den ich empfange oder gebe. Meine Zeit, welche bis jest noch keine thpographische senn konnte, benutzte ich theils noch an meinem Savonarola, indem ich glüdlicher Weise einige der Fessen

sprengte, welche historisch hereinragen in den Strom meiner Poesie, und welche ich Ihnen einmal ausstührlich geschildert habe; theils füllte ich sie aus mit einigen Studien für den Hus. Jest geht es wieder gut mit meiner Gesundheit, und ich kann es mit dem Pressengel schon wieder aufnehmen. Morgen erwarte ich den ersten Angriff. Meine Gedichte und der Savonarola werden hoffentlich zugleich gedruckt werden. Die Gedichte gebe ich in unvermehrter dritter Auslage mit meinem Bildnisse; Savonarola für sich allein in einem Bande. Meine neueren Lyrica behalte ich noch zurück, dis sie zu einem Bande werden angewachsen sehn. So schien es Cotta am besten, und mir ist es auch recht.

Sehr hat es mich gefreut, liebe Sophie, Sie und die lieben Kinder noch zu sehen an der Schmidgasse. Das war die letzte Herzstärkung vor den vielen Leiden und Beschwerden, die mich gleich darauf in Empfang nahmen und dis hieher begleiteten. Diese Reise war die niederträchtigste meiner ganzen Wandergeschichte. Wenn es nicht doch wieder ein Eilwagen wäre, der mich zu Euch zurückbringen wird, so würde ich sagen: mir ekelt vor jedem Eilwagen, und ein Postknecht ist mir ein Scheusal und Entsehen.

Mar schrieb mir, daß Sie trot Ihrer Mattigkeit Ihr Hauswesen so eifrig betreiben und sich selbst ganz darüber vergessen, wie ich es auch sonst öfter an Ihnen bemerkt habe. Schonen Sie sich doch, ich bitte Sie dringend.

Die Gräfin Helene hab' ich noch nicht gesehen, indem ich nicht nach Eflingen kam. Auch die Marie nicht, indem ich noch weniger ins Theater ging. Kerner werd' ich noch sehen, Uhland schwerlich. Schwab ist halstrank. Mein Savonarola hat ihn, so zu sagen, freudig empört. Außer ihm und meinen Hausgenossen kennt hier noch Niemaud dies Gedicht. Leben Sie wohl, liebe Sophie, grüßen Sie mir Ihre Kinder und Natalie.

Fraulein v. hünersborff erwähnt, daß fie am 18. Juli 1837 in Begleitung ber Gräfin Marie auf einer kleinen Reife nach Kirchberg mit ihren beiben Brübern, Graf Wilhelm und Alexander, wirklich Lenau nebst

<sup>&#</sup>x27; Frit Rleple's Wittwe.

einem ruffischen Dichter, bessen Namens sie sich nicht erinnert, bei Justinus Kerner traf. Als sie, Lenau die Hand zum Abschiede reichend, in sein dunkles, an jenem Tage so auffallend düsteres Auge blickte, ergriff sie ein unbeschreibliches Gesühl der Wehmuth.

Sie sah Lenau nicht wieber, ba fie, burch ihre fortbauernb schwantenbe Gesundheit gezwungen ward, ihren Abschied zu nehmen, und sich in bas stille Privatleben zuruckzuziehen.

#### Niembich an Mar.

Stuttgart, 6. August 1837.

Mein Leben ist Correttur und Studium einiger Hussitenfolianten zu meinem neuen Gedichte. Dieses tragische Epos rollt sich bereits ziemlich klar auf vor meinen Augen. Der Stoff ist groß und reich; die Aufgabe: die pathologische Seite der Reformation poetisch darzustellen, während ich es beim Savonarola gleichsam mit der physiologischen zu thun hatte, ist höchst anziehend, und ich werde hier wieder einmal die wilden Geister in mir zu Worte kommen lassen, welche dem Girolamo gegensiber so lange kuschen mußten. Es soll den armen Teuseln wieder einmal wohl werden; vor Zieka brauchen sie sich nicht zu geniren, er ist vielmehr ganz der rechte Mann für dieses Bolk.

# Niembich an Sophie.

Stuttgart (Ende August ober Anfangs September 1837). Liebe Sophie!

3ch habe Ihnen noch einige Fragen zu beantworten, was nich bewegt, Ihnen dießmal noch zu schreiben, da ich es schon unterlassen wollte, indem ich aus Ihrem Briefe zu ersehen glaube, daß Sie sehr wenig Lust haben, mit mir zu correspondiren.

- 1) Meine neuen Gebichte werben ben alteren nicht angebruckt, weil ich sie nächstes Jahr, mit noch neueren in Berbinbung, herausgeben werbe als zweiten Band.
  - 2) Uhland mar in Strafburg, ale ich Ihnen meinen letten Brief

schrieb, eines alten Manuscriptes wegen. Ich werbe ihn schwerlich seben, weil mir meine Geschäfte eine Reise nach Tübingen nicht gestatten.

Auch von meinem Leben, das mir die Tage in ziemlich gleichen Fäben abspinnt, ist nicht viel zu erzählen.

3) Ihrem lieben Ernft gonn' ich feine Tolpeljahre von Bergen.

Daß Arthur anfängt, eigenwillig zu werben, ist hübsch von ihm; Wille und Eigenwille sind spnonym. Wer keinen eigenen Willen hat, der hat gar keinen; und wer einen Willen bekommen soll, dei dem muß er sich balb zeigen. Also gratulire ich. Der lieben Zoe will ich ihr "Rufferl" zuruckgeben. Somit hab' ich ein wenig gepredigt und Ihre drei Punkte erledigt.

Ich werbe so gliddich sehn, Ihnen meinen Savonarola zu Küßen zu legen, wobei ich ein recht frommes Mabonnengesicht zu machen bitte, damit sich der heilige Mann die demilthige Stellung gerne gefallen lasse. Das wird Ihnen ein Leichtes sehn. Solches aber soll geschehen an Ihrem Geburtstage, ' den wir recht vergnügt zusammen seiern wollen. Ihr Freund Niembsch.

## Miembsch an Mar.

6. Ceptember' 1837.

Wer ba glaubt, bas Corrigiren seh eine Luft, ben follen bie Götter strafen. Rein, es ift eine heillose, geistlose, erbärmliche Ruselei, und es hat mich in eine totale Berstimmung gebracht, in der mir Alles verleibet war, und mir mein ganzes Leben wie ein Drucksehler vorkam, mein Schicksal wie ein befossener Seben, und ich selbst in meinem verdriestlichen, unrasitten, vernachlässigten Bustande wie ein schmutziger Burstenabzug.

#### Miembich an Emilie.

Wien, 30. October 1837.

China .

3ch bin gefund. Geit meiner Antunft in Wien " hab' ich mehre fleine Gebichte gefchrieben, mein größeres aber noch nicht angefangen.

<sup>1 25.</sup> Ceptember.

<sup>2</sup> Am 19. September. Bis Anfangs Ottober verweilte er bann wieber ju Benging in ber Schnibgaffe.

3ch habe noch immer ben langen und tiefen Athem nicht holen können, wie er zu größeren Arbeiten nöthig ift. Es liegt mir auf ber Bruft. Bon Zeit zu Zeit kommen mir Berbufterungen ber Seele, und verlegen mir eine freiere Respiration.

In biefem Briefe ift ohne Zweifel auch enthalten, mas Emilie ausgugsweife (unterm 10. November 1837) an Maber mittheilte, ber nach S. 177 feiner Schrift einmal, von einer Urlaubsreife guruckfehrend, verfäumt hatte, Niembsch zu Stuttgart im Bortibergange zu besuchen.

Lieber Rarl!

Bor ein paar Tagen erhielten wir endlich Nachricht von unserem Riembsch, und da ich weiß, wie Du nach einer versöhnenden Antwort von ihm verlangst, will ich nicht warten, bis Du wieder zu uns kommst, sondern Dir gleich wörtlich mittheilen, was er darüber schreibt. "Maher hat mir geschrieben. Ich werde ihm antworten, sobald ich Muße sinde zu einem gründlichen Briefe, so gründlich wie meine Bersöhnung mit dem guten lieben Landstreicher.

Wenn ich ihn nicht so lieb hätte, so wär's mir gleichgültig gewesen, er mochte an meiner Wohnung noch so lustig vorbeitornistern, und mir meinetwegen noch zum Schabernad ein Fenster einwerfen. Aber er hatte mich durch seine gewohnte Bärtlichkeit in früheren Zeiten verwöhnt, und das Desicit that mir weh. Ich bin ihm der Alte, sagen Sie ihm das vorläusig nebst einem herzlichen Gruß."

Niembich hatte seiner Schwester an ihrem Namenstage, ben 15. Oktober, in Erinnerung an jene Dukaten, bie sie ihm im Frühjahre gespendet, ein reichliches Gegengeschent gemacht mit einem Hundertguldenzettel, ben sie alles Widerstrebens ungeachtet annehmen mußte.

Er blieb bis Ende bes Monats bei ihr in Kirling, worauf er bann ein Zimmer in ber Stadt, im rechten Edhause ber Johannisgasse, gegen bie Kärnthnerstraße Z. 969 im zweiten Stode bei seinem Freunde Max bezog.

Er war bamals oft febr traurig, auch ziemlich schlaflos. Das Licht

in seinem Zimmer brannte meist tief in die Nacht hinein. Er löschte überhaupt nicht gern das Licht vor dem Einschlafen aus, sondern liebte, bei noch brennender Kerze vom Schlummer allmählig sich beschleichen zu lassen.

Bei einem Lustwandel durch das reizende Kirlingerthal in jenem Herbste blieb er stehen und beklagte gegen seine Schwester, daß doch der Landmann jedes Flecken Boden gleichsam mit Schweiß blingen milse, und nicht einmal alle Frückte, die Gott ihm schenke, sein nennen dürse, auch dabei noch so schwere Steuern und Abgaben zu tragen habe.

Ein Menich — fagte er auch bamals — brachte es nur fobann gur höchsten Bollfommenheit in seinen Arbeiten, wenn biese mit feinen Anlagen und Reigungen völlig übereinstimmten.

hierauf hatte man bei ber Erziehung, Ansbildung und Bestimmung ber Kinber gang vorzüglich zu sehen.

Niembsch trank saure Milch für sein Leben gern. Er bildete sich, dein, die aus dem Hause wäre denn doch nicht so gut (seine Schwester hielt zu Kirling zwei Kühe) als die aus andern Häusern gekauste. Sinmal mußte ihm Therese gleichwohl, doch ohne es ihm zu sagen, Hausmilch geben, da anderwärts just gar keine mehr zu bekommen war. Und gerade diesmal schwedte sie ihm ganz ausgezeichnet; er hätte noch gar nie eine bessere genossen; sie sollte ihm doch immer nur von dieser geben! Die Kluge verrieth sich mit keinem Worte, und bediente ihn fürderhin zu seiner besondern Zusteidenheit ausschließlich nur mit Hausmilch.

Das Saus, bas Niembich burch feine öftere Gegenwart weihte, liegt unter Bahl 58 im oberen Theile von Kirling, bort wo ber kleine Bach aus bem vertieften Fahrwege im Dorfe sich seitwärts biegt. Es ist ein vor hundert Jahren von einem reichen Müller erbautes, schönes, festes, geräumiges Saus, aus bessen erstem Stodwerke man ebenföhlig in den von Erde.ausgebankten, vornezu abgemauerten Garten tritt.

Bir überließen es im Jahr 1840 bem taiferlichen Walbamte, und es ift nun bes bortigen Försters Sits.

#### Baader an Niembich.

München, ben 8. November 1837.

hochwerther Freund!

Aus meinem Schriftden ist eine Schrift geworben, in welcher nicht nur eine, sondern ein halb Dupend der dickten philosophischen Wangentapeten niedergerissen sind, und es ist erfreulich, zu sehen, wie die durch jene verborgen gehaltenen Mhsterien in ihrem eigenen Licht und an- und einleuchten, und wie man nicht einmal braucht die Thrantampe vor den Tapeten ihnen auszulöschen, weil in jenem Licht dieses Lampenlicht von selber zur Farbe verwird.

In Betreff bee Drude bitte ich folgenbes anzuordnen:

- 1) Die Anmerkungen werben wie im Manuscript hinter ben Text mit gleich großen Lettern als bieser gebruckt;
  - 2) Der Borfpruch (II.) fommt hinter ben Titel auf ein eigen Blatt;
- 3) Auf bem Titelblatt wünschte ich, lithographirt, folgende Bignette: Auf einer flachen Wiese inmitten ein Quaderfelsen, auf selbem ein hohes Areuz, rechts eine Gans mit ausgebreiteten Flügeln und zum Areuz emporgehaltenem offenen Schnabel, links eine andere Gans mit vorgehaltenem Kopf, beisen wollend. Im Borgrund mehrere Ganse weibend; unten die Worte: "Das Areuz steht bem Ganseverstand zu hoch."

Diefer Gebanke von Kreug und Ganfen gehört Goethen, welcher in ein Album, jedoch jum Spott bes Kreuges, eine abnliche Zeichnung machte.

- 4) Bur Supracorrectur erbitte ich mir mit Diligence zween Eremplaire zugeschickt.
- 5) Obichon bas Manuscript viermal ftarter ift, bedinge ich nur 60 fl. E. M. und 30 Exemplaire Henorar.

Ich freue mich jum Boraus auf die Conceptionen, in welchen G. H. W. bie eine und andere 3bee uns plaftifch barftellen werben.

Hochachtung und Ergebenheit. Baaber.

Niembsch war mit Franz Baaber sehr gut. Einmal besuchte ber Dichter ben Theosophen auch wieder wie gewöhnlich auf der Rückreise in München und schrieb dann von Wien aus nach Stuttgart: Es sep boch ein herrlicher Mensch; er habe sich wieder recht au Baaber gefrent. Dieser habe ihm ein Wort mit auf ben Weg gegeben, bas er wie einen schönen grünen Strauß auf seinen hut gestedt und woran er sich sein ganges Leben lang erfrischen wolle:

"Die Gescheibten werben immer gescheibter und bie Dummen immer bummer!" (Rienborf 280.)

Als Baaber in spätem Alter geheirathet hatte, und bald barauf geftorben war, sagte Niembsch, ber ihn einen ber größten Männer ber Zeit und ben vielleicht begeistertsten Philosophen nannte:

"Wenn man einmal Theosoph ift, so foll man fich fern von ber Materie halten, benn bie racht fich immer." (Ebendal. 45.)

Später (22. Juli 1842) äußerte er: "Daß ich mit meinem Baaber nicht mehr sprechen kann, geht mir ab. Er sagte einmal zu mir: ""Gott hängt an einem bünnen Faben."" (Gbenbas. 127.)

# friedrich Brodhag'sche Buchhandlung an Niembsch iu Wien.

Stuttgart, ben 29. November 1837.

Euer hochwohlgeboren! haben wir auf Ihr Berehrliches vom 21. zu erwiedern die Ehre, daß wir uns, den Frühlingsalmanach fortzuseten, nicht entschließen können, da wir uns überzeugt haben, daß dieses Unternehmen keine Theilnahme, auch nicht die geringste, gesunden hat, denn wir verlieren unser ganzes Rapital, welches wir darauf verwendeten. Wenn wir dadurch abgeschreckt, uns nicht mehr, selbst zu den sehr vortheilhaften Bedingungen, welche Sie uns machen, zu Fortsetung dieses Unternehmens entschließen können, werben Sie es uns nicht übel beuten.

Ingwischen haben wir die Ehre, mit vollfommenster hochachtung gu fenn Euer hochwohlgeboren gehorsamste Fr. Brobhag'iche Buchhandlung.

#### Miembich an Emilie.

Wien, ben 16. Januar 1838.

Ich bereite mich zu funftigen Arbeiten vor. Den ganzen Bormittag pflege ich auf ber Hofbibliothet zuzubringen, beschäftigt mit bem Studium bes Spanischen und Brovencalischen. Der Huß nämlich, und die Husselsten haben sich bei näherer Bekanntschaft nicht ergiebig genug gezeigt für ein größeres Gedicht. Ein Romanzenkranz, etwa im Umfange der Clara Hebert, wird wohl Alles senn, was ich aus diesem Stoffe herausschlage. Bearbeiten will ich ihn auf jeden Fall, weil ich doch meine Studien nicht umsonst gemacht haben, und die Ivee nicht verschweigen will, die mir liber den Husselsten genacht haben, und die Ivee nicht verschweigen will, die mir liber den Husselsten Ereignisse. So wichtig es auch an sich ist, so stelltssel zu diesem Ereignisse. So wichtig es auch an sich ist, so stellt es boch dem Dichter die Schwierigkeit entgegen, daß bei dem Mangel an hervorstechenden und großen Charasteren und bei der ewigen Monotonie des Kriegsgeschreies das Gedicht nicht lang werden könnte, ohne zugleich langweilig zu werden.

Dagegen hab' ich einen andern Stoff gefunden, woran ich wenigstens zwei Jahre werbe zu ichaffen haben: Die Kreugzuge gegen bie Albigenfer. hier fint' ich alles, was ich brauche.

Bei ber Erlernung bes Spanischen und Provencalischen auf ber Wiener Hofbibliothet mag wohl Lenau von seinem Freunde Ferdinand Woss, Custos allbort, dem berühnten Aufschürfer spanischer ebler Schätze, gefällig unterstützt und geleitet worden sein. Letterer eröffnete mir am 1. December 1850:

"Natürlich war bei meinem Berkehr mit Lenau er ber reiche Spenber, ich nur ber bankbare Empfänger; boch barf ich mir schmeicheln, ihm bie erste Anregung zu ben "Albigensern" gegeben zu haben; benn er wollte früher — wie Ihnen bekannt — bieselbe Ibee in einer Trilogie: "Ziska, Huß und Huterlage ber Geschichte ber Albigenser sich vielleicht noch wirtsamer herausstellen bürste, was er mit seinem gewöhnlichen Feuereiser ergriff, worauf er sich mit ben Duellen bieser Geschichte bekannter machte, und sie zu seinen hochpoetischen, meisterhaften Bilbern verarbeitete, die er uns (Münch, Karajan und mir) gleich nach Entstehung einzeln mittheilte, und bie den Hauptgegenstand unseres Gespräches an unseren winterlichen Donnerstagsversammlungsabenden, wechselweise bei Karajan und mir, ausmachten. Zu gleicher Zeit beschäftigten ihn auch Stuhrs mythologische Untersuchungen, und Sie werden Spuren bavon in den Albigensern sinden.

23

— Bir legten ihm später auch die Bearbeitung des Don Juan ans Herz, und machten ihn mit den spanischen Originaltraditionen und Komödien bekannt, wovon ihm besonders die Bearbeitung von Telez (Tirso de Molina) zusagte. Auch war er ein großer Freund und Kenner der Bolkspoesie, und er hatte große Freude an den französisschen, bretonischen und spanischen Bolksgesängen, die ich ihm mittheilte."

· hieher gehörig bemerkt auch Frankt G. 99:

"Nach dem Savonarola ging Lenau mit dem Gedanken einer epischen Trilogie um, deren Helben huß, Biska, hutten sehn follten. Der Gedanke, die französische Revolution als Stoff eines epischen Gedichtes zu mählen, beschäftigte ihn fast gleichzeitig.

Die Motive, die ihn von diesen Stoffen abwendeten, sind mir nicht erinnerlich. Er schrieb die Albigenfer. Als ein Freund die seltsame Eigenthilmlichkeit des Gedichtes hervorhob, daß es keinen Helden habe, erwiederte Lenau:

"Der held bieses Gebichtes ift ber Zweifel." (Wanderer vom 19. April 1851, B. 184.)

hier möge benn auch unter Einem Einiges von bem eingeschaftet werben, was Fraufl in Bezug auf Savonarola beibringt (S. 55).

"Es muß hier um so mehr von ber Aufnahme bes Savonarola in Wien gesprechen werben, weil lein gebrucktes Bengniß in Desterreich, wo bes Dichters Werke nicht einmal bem Titel nach in Journalen genannt werben dursten, darüber vorliegt. Die Einen freuten sich der Wendniß im Gemüthe des Dichters; er hatte sich vom Bantheismus abgewendet, nun sogar gegen ihn gepredigt, wobei es ihm freilich unwillfürlich passirte, daß, während er das heidenthum unterliegend derstellen wollte, er es saft sieghaft erschein machte. Andere jedoch erschaafen gar sehr über den Fenerbrand, den der Dichter in die Behaufungen des Priesterthums warf. Beide Parteien aber bäumten sich gegen die Jornblitze, die des Dichters Geist auf den Thron des Königthums schleuderte, und gegen die elementarisch gewaltige Rede für die Republik. Während so benjenigen, die an des Dichters Christenthum sich erbauten, die Frende getrübet wurde, söhnte ein freislich ungläubiger Theil der Leser sich mit ihm wieder aus, der den romantisch kühnen Dichter des "Kausschläßt mieder zu erkennen glaubte."

Im Borfrühling 1838 trug sich ber Auftritt zu, ben ber unbeugfame Niembich mit ber bamaligen tobesängstlichen Buchervehme hatte, und welchen wieber Frank (S. 60) folgender Art ergählt:

"Als Besth im Jahre 1838 burch Ueberschwemmung ungeheuer gelitten hatte, und Friedrich Witthauer ein Album, zu bem bie edelsten bichterischen Kräfte Desterreichs Beiträge lieferten, herausgab, eröffnete Lenau basselbe mit einem herrlichen Prologe, und theilte mehrere seiner schönsten Gedichte für seine ungläcklichen Landsleute in demselben mit: "Der gute Gesell," "Die drei Zigeuner" u. s. w.

Der Brolog follte von ber Cenfur eine fleine Abanterung erleiben, bie fich ber Dichter nicht gefallen laffen wollte. Er ging jum Cenfurbeamten, und gerieth ba, wie er oft und felbst bei unbegreiflich fleinen Anläffen fonnte, in einen Berferterzorn. Guftav Schwab nannte bieß bie wilbe Suffgrenlaune in ibm. Der Beamte fuchte zu beschwichtigen. bat höflichst um Mäßigung. In folder Beije hatte vielleicht fein öfterreichischer Schriftsteller mit einem Berrn aus bem Bureau bes Grafen Seblnitty gefprochen, und bie beanstanbete Stelle, an fich nicht gefahrlich, blieb unverlett. Dan wartete im-filbernen Raffeebaufe, um gu boren, was die bochlöbliche Cenfur mit Lenau gesprochen. Er fam gang zornroth an, die angebotene Bfeife - bei ihm ein bebenkliches Zeichen wies er ab und fette fich, ohne ju gruffen, grollend bin. Als endlich Einer fragte: "Nu, Niembich, mas ifts ?" ichrie er fast: "Richts ifts! Nichts wird gestrichen! Dan muß sich von bem Gesindel nicht auf die Leier ich . . . . laffen!" In bemfelben Momente, als ichame er fich feines heftigen Ausbrudes, fing er berglich zu lachen an, worauf Alle Chorus machten."

Die Baberftelle war meines Wiffens;

"Fort ift bie Stabt, bie bilibenb fich geregt, . . . "Als eine leere Tafel blieb bas Lanb."

Die engbruftige Behörbe mochte fich ber Beforgniff überlaffen haben, bie prosaische Welt könnte bie bichterische Uebertreibung wirklich wörtlich glauben, und vor Entsetzen erstarren. Uebrigens wurde dieß Gebicht fogar auch gang unverstümmelt bei einem jum Besten ber Pesther abgehaltenen

Wort- und Tonfest im Saale der Wiener Hochschule vom Hofschauspieler Ludwig Löwe vorgetragen.

## Niembich an Magerath.

Wien, ben 17. April 1838.

Berehrter Berr!

Als mir bas Morgenblatt zuerst einige Ihrer Gebichte zugeführt hatte, war ich überrascht und erfreut von ber gediegenen Bildung und ber poetischen Einsamkeit berselben. Das ist ein Dichter — bacht' ich mir — ber ohne praktische Erhitzung und prosane Schweißtropfen auf bem Angesichte die Schattengänge einer heiligen Abgeschiedenheit wandelt. Auf die erfreulichste Weise wurden mir diese Gedanken bestärkt und erweitert durch die Sammlung Ihrer Gedichte, für welche ich Ihnen meinen besten Dank erstatte. Ihre Muse zeigt mir die Wärme eines lebendig pochenden Herzens und die künstlerische Kühle einer klar und tief sinnenden Stirne in schöner Bereinigung.

Bu meinem Wohlgefallen an folder poetischen Erscheinung gesellte sich meine Freude über jenen Zug von Wahlverwandtschaft zwischen uns, ben Ihr Brief mir aussprach, nachdem ihn mein Herz bereits empfunden hatte.

Sie werben Anerkennung finden; freilich nicht jenen gellenden stunflichen Ruhm, wie er heutzutage an sinnliche Berirrungen der Kunst herumgereicht wird, denn nur Gleichgesinnte werden Sie erfassen; solcher Naturen Sache ist es aber nicht, ins paneghrische histhorn zu stoßen, und den Geschmaat des Bublitums mit bellenden Hunden zu heten und zu erjagen. Die wahre Meinung wächst und gedeiht inmitten unserer tritischen Turbulenz sicher und unstördar, und jedes echte Streben sieht unter ihrem Schutze und mag getrost abwarten, daß die Meute vorüber brause. Dieses Bertrauen sinde ich anch in Ihren Gedichten ausgesprochen. Expectemus, amice! dum desluat amnis, qui labitur, sed non labetur, in omne voludilis aevum. Gott läßt den wahren Geschmach nicht untergehen, denn dieser ist das Sensorium der Geschichte, und in höchster Beziehung das Organ; womit wir ihn selbst erfassen. Dieser

Gefcmad wird weber unter ben huffchlag ber Bolitit, noch unter bie Raber ber Dampfmafchine gerathen.

Wenn ich wieder einmal nach Stuttgart reise, und es mir dann irgend möglich wird, so soll mir dieß die Erfüllung eines theuren Wunsches werden, Sie perfönlich kennen zu lernen.

Auf Ihr schönes an mich gerichtetes Gebicht werben Sie in einer neuen Sammlung meiner Gebichte, welche hoffentlich zur nächsten herbstmesse erscheinen wirb, eine Antwort finden.

Mit inniger Berehrung, Lenau.

Meine Abresse tann ich wegen Unbestimmtheit meines nächsten Aufenthaltes nicht angeben. Wollen Sie mich mit einem Briefe erfreuen, so belieben Sie solchen an herrn hofrath Reinbed in Stuttgart zu abressiren.

Jene Gebichtantwort Lenau's weiß ich nicht zu bezeichnen. Ob fie wohl erfolgte?

# Niembich an Johannes Martenfen in Ropenhagen.

Wien, 24. April 1838.

Theurer Freund!

Daß Sie zufällig erfahren mußten, mein Savonarola sen Ihnen gewitmet, barin liegt für mich ein gewisser Borwurf; allein ich glaubte mich burch bie Aufrichtigkeit meiner Intention und burch Ihre Nachsicht mit meiner bekannten Lässigkeit im Briefschreiben von ber üblichen Form unmittelbarer Zusendung bisdensirt. Auch verging mir der letzte Winter unter so manchen tief eingreisenden Stimmungen des Gemüthes, welche mich nicht zu einem heitern Worte kommen ließen, wie ich es Ihnen gerne geschrieben hätte. Die in meinem Savonarola ausgesprochene Weltansicht hat mich noch nicht genug gehoben, gestählt und beruhigt gegen alle seinblichen Ansälle des geistig und sittlich verwilderten Lebens; ich sühle mich manchmal unglücklich, und in Stunden düstern Affektes ist mir die Sache Gottes selbst als eine unsichere, ja fast als eine res derelicte erschienen, quae patet diabolo occupanti. Wohl sühle ich das

Ungeziennende folder Gebanken, boch meine allzu lebhafte Sensibilität läßt aus ihrem kochenden Ressel zuweilen bergleichen Dampse nach meinem Kopfe steigen, und es mag oft eine Weile bauern, bis ein frischer Luftzug vom heiligen Gebirge her mir bie Nebelkappe zerweht.

Mein Gebicht hat Ihren Beifall und somit die Sanktion vor mir selbst erhalten, wenn es auch ben Geruchlosen und Ruchlosen nicht gefällt. Noch sitzen Spinoza und Goethe in ihren Buben und beherrschen ben Markt ber Literatur. Bei biesen profanen Gedankenkrämern sindet ber Schwarm frecher Conjumenten noch immer allerlei zierlich und nett, blank und bequem gearbeitetes Geräthe für die Sinnlichkeit. Unsere Männer bes Heils, die stürmenden Belt- und himmelsresormatoren, slüchten vor jeder Stimme der Bahrheit und bes Ernstes ins Fleisch, als-ihr verwesliches Ashl, oder vielmehr ihr die unnsleischtes Ohr hört den Rus gar nicht durch den pautheistischen Bulft hindurch.

3hre Auffassung meiner Arbeit macht mir große Frende. Wenn ich für jebes meiner Werke nur Ginen Benrtheiler habe, wie Gie, fo bin ich aufgemuntert und belohnt.

Es ist ein Glid für ben Dichter, wenn er in einem tief verwandten Leser seine speculative Ergänzung sindet; ein zwiesaches Glück, wenn er diesen Leser kennt und seinen Freund nennt. Auch mir sind die Stunden unseres Zusammensenns unvergestlich, und die Erneuerung der allzu schnell entschwundenen ist ein Gegenstand meiner lebhaftesten Wünsche; doch mehr als aller Reiz eines persönlichen Umganges gilt mir das Berhältniß zwischen uns, daß ich Sie als ein stets gegenwärtiges geistiges Complement meines Dichtens betrachte und liebe.

Gestern sprach ich mit Wolf von Ihnen, ber Sie schönstens grußen und bitten läßt, ihm, womöglich, eine Abschrift der auf beiliegendem Zettel genannten Schrift zu besorgen. Unter Anderem sprachen wir auch von einer fritischen Zeitschrift, welche ein Berein Gleichgesinnter herausgeben sollte, um ber immer lauter werdenden Messiade des Fleisches zu oppugniren; wie wünschenswerth ein solches Institut wäre, wenn sich die innern und äußern Mittel bazu sinden ließen. Wenn Sie nur in Deutschland lebten!

Roch hab' ich Ihnen gu banten für bas treffliche Befchent: 3hre

Abhandlung über die Autonomie des Bewustfenns. Benn Sie wünschen, über meinen Savonarola mit mir mündlich zu diskutiren, so muß ich noch viel mehr wünschen, über Ihre Differtation Ihr lebendiges Wort zu hören, und mich in die weiten Gedankenperspectiven hinausssühren zu lassen, die seitengänge in manches unbetretene Gebiet, zu mancher frischen und tiesen Quelle des Forschens. Ich wage es nicht, diese meiner Ueberzengung nach wichtige Schrift mit einigen hingeworfenen Bemerkungen zu beurtheilen, und behalte mir vor, darüber in Kopenhagen mit Ihnen zu sprechen, was noch geschehen muß. Gegenwärtig beschäftigt mich ein größeres episches Gebicht: "Die Albigenser."

Die Rreuzzüge gegen bie Reter unter Innocenz III. find als bas gröfte Trauerfpiel ber Rirche einer poetischen Bearbeitung wurdig. Den Bug habe ich vor ber Sant gurlidgelegt. Bei naberer Befanntichaft mit biefem Stoffe fant ich, bag er für ein umfangreiches Bebicht nicht gureicht. Suffens Charafter ericbien mir aus beffen eigenen Schriften nicht tief genug, um ein Epos ju centralifiren, und bie Begebenheiten bes Suffitenfrieges wegen bes monotonen Schlachtgetofes reichen auch nicht aus. 3ch glaube gwar ben fpekulativen Schluffel bes Suffitenkrieges gefunden au baben, eine 3bee, welche als organifirendes Princip für ein tleines epifches Bebicht gelten mochte; allein barüber muß ich erft mit Ihnen conferiren. Da brudt mich wieber bie Ungulänglichfeit brieflicher Mittheilung ichmer. 3dy habe überhaupt nie an einen bebeutenben Menfchen einen Brief gefchrieben, ohne Unwillen über bie erbarmliche Dürftigfeit folden Bebitele, und indem ich fchrieb, beftartte fich meine Unluft am Schreiben. Die Freunde grufen Sie. Leben Sie wohl und eingebent Ihres treuen Freunbes niembid. .

Martensen begleitete ben vorstehenben Brief Lenau's an ihn, bann bessen früheren vom 14. Juni 1836 — Die beiben einzigen, Die er von mehreren so eben auffinden konnte — bei beren gefälliger Uebersendung an mich nit nachfolgenden Zeilen:

Ropenhagen, 3. Oftober 1850.

. . . . Fast gleichzeitig mit meiner Antunft in Wien erfchien Lenau's

Fauft, burch beffen Lefung ich mich von einem bochbegabten, gartfraftigen, eben fo poetisch wie tief religiofen Beifte angezogen fühlte. Richt weniger aber murbe ich angezogen von feiner eblen, eben fo bochbergigen, wie liebevollen Berfonlichfeit, von ber Bahrheit feines Befens, von bent tiefen gemüthreichen Lebensernfte, ber fich in feinem Gefpräche in fo iconer, oft in acht humoristischer Beife offenbarte. Babrend meines bortigen Aufenthaltes ichrieb ich einen Auffat über feinen Fauft, ber beim Dichter bie freundlichfte Aufnahme fand, und ben ich fpater in banifcher Bearbeitung herausgegeben habe. Die Stunden unferes Bufammenlebens gable ich zu meinen schönften und besten Erinnerungen. Unsere Bespräche bewegten fich gewöhnlich in religiös-philosophischer Richtung über Bantbeisnius und Perfonlichkeit Gottes und bes Dlenfchen - über Spinoza, Segel und Baaber, auf welchen Letteren, ben ich in München perfonlich fennen aelernt batte, ich ihn zuerft aufmertsam machte - über Mittelalter, Muftif und Reformation - über bie geistige Desorganisation und Negativität bes gegenwärtigen Zeitalters, und über tie Nothwendigkeit einer geiftigen Biebergeburt unferes Geschlechts burch bas Chriftenthum u. j. w. Es ift mir jett unmöglich, ben Juhalt feiner Befprache auf getreue Beife gu reproduciren; ber Einbrud aber ift bei mir nicht unfruchtbar geblieben.

Es war seine Ueberzeugung, daß nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Kunst hinarbeiten müsse auf eine Umgestaltung des geistigen Bewuststehns der Zeit. Deswegen opponirte er sehr hestimmt gegen den ästhetischen Formalismus, den künstlerischen Audisserentismus, der sich nicht um den religiös-sittlichen Wahrelitsgehalt, sondern nur um die sogenannte schöne Form bekümmerte. Der wahre Dichter müsse, wie die wahren Propheten, dem unwahren zeitlichen Bewustschen der Menschen ein wahres Ewigseitsbewustssehn entgegensehen, müsse wahre Ocsächte verkünden, müsse richtende und freimachende Worte hineinsprechen in seine Beit. Daß er dies uicht meinte im Sinne des trockenen Lehrgedichts oder trockenen Moralisirens brauche ich nicht zu sagen; er hat genugsam bewiesen, daß er verstand, die strengsten ästhetischen Forderungen zu vereinigen mit den Forderungen der höhern Idee. Er hat es namentlich bewiesen in seinem Savonarola, durch besse Er hat es namentlich bewiesen in seinem Savonarola, durch besse seiner Freundschaft schenkte.

Dag unfere Correspondeng in Stodung gerieth und erlofch, batte, fo viel mir bewuft, nur feine Urfache in bem von ihm felbst fo oft beflagten traurigen "Surrogate" ber Briefichreiberei, bas zulett in geiftigen Dingen nicht einmal als Surrogat tauglich ift. Je größere Zeitferne von bem perfönlichen Bufammenleben ber Correspondirenden, besto mehr entwickeln fich verschiebene Bebankeureihen, Erlebniffe und Stimmungen, beren vertraute Befanntschaft bie nothwendige Bedingung ift für eine Corresponbeng, bie fich auf rein geistige und innere Interessen bezieht, und ein perfonliches Wiedersehen und mündliche Mittheilung wird bie nothweudige Bedingung für eine lebendige und fruchtbare Fortfetung ber brieflichen Unterhaltung. Ein folches Bieberseben murbe uns nicht, obgleich Lenau ben Borfat batte, mich in Ropenhagen zu befuchen. Mit großer Theilnahme bin ich aber feinen literarischen Productionen gefolgt, muß aber gesteben, bag feine Albigenfer auf mich burchaus feinen wohlthuenben Einbrud machten. Allerdings mußte ich auch bier biefelbe berrliche Dichtergabe, benfelben Abel bes Benius bewundern, ben ich in feinem Fauft Die Lebensansicht bes Dichters und Saponarola bewundere und liebe. war aber nicht mehr biefelbe, ja war eine entgegengesette geworben. Die Lebensiteale, bie bem Dichter bes Fauft und Savonarola vorschwebten, ichienen mir jett von ihm felbst aufgegeben worben zu febn, und er schien mir jett bie Bahrheit und bas Ibeal zu fuchen auf einem gang entgegengefetten Bege, ber mit bem Bege ber Negativität große Bermanbtichaft bat, und mir feinem innerften Beifte fremt ichien. 3ch gestebe frei, baf. wenn ich nachgebacht babe über feine letten traurigen Lebensichicffale, ich nicht umbin gefonnt habe, biefe Unmalzung feiner Dentweife, biefe Menberung ber bochften Lebensanficht als mit wirfente Urfache ju betrachten. 3d bitte aber biefes nur als eine subjective Meugerung gu nehmen, nur als psychologische Frage an ben Lebensbeschreiber Lenau's, eine vielleicht nicht ju beantwortenbe Frage; benn wohl weiß ich, baß folde traurige Schicffale, wie bie letten unferes Freundes, nicht nur hinweifen auf bie tiefften Bebeimniffe unferes geiftigen und feelischen Lebens, fonbern auch auf Die Beheimniffe unferes bunflen Rorperlebens bienieben. Go viel aber icheint mir gewiß gu febn, baf er fortmabrent Befriedigung fuchte in einer höhern Lebensansicht, bie er nicht fant, ober wenn er fie fant, boch nicht festzuhalten vermochte

Wir hoffen zwerfichtlich, baß er jett die mahre Befreiung und bas wahre Schauen gefunden hat in Gott! Friede seh mit seinem Geiste und mit seiner edlen Seele! Denjenigen, die ihn gekannt haben, wird sein Bild theuer und unvergestlich sehn, seine Gesänge aber werden noch lange, in weitester Ferne, Herzen erquicken, erheben und erfreuen! Hochachtungs-voll H. Martensen, Professor an der Universität in Kopenhagen.

Daß eine mächtige Umwälzung in ber Dentweise Lenau's und eine Aenderung seiner höchsten Lebensansicht zwischen jener Zeit, wo ihn Martensen tennen lernte, die zur Bollendung seiner Albigenser stattgefunden habe, ist offenbar. Dieß erscheint um so auffallender, wenn man die beiden Belden seiner epischen Gedichte "Savonarola" und "die Albigenser" ins Auge faßt; dort ein gottentssammter glaubensvoller Priester; und hier, wie Lenau selbst ausspricht, der Zweisel (s. Frank S. 75; auch seinen eigenen Brief an Margaraff vom 1. November 1839).

Aber lange schon vor ber im Jahre 1842 erfolgten Bollenbung der Albigenfer begann diese Umwälzung; sie war nicht eine plötsliche, durch irgend ein surchtbar erschütterndes Ereigniß herbeigesührte, sie war eine allmählige durch Grübelei, ein langsames Zurücksuten in die oft trostlosen trüben Stunden früherer Jahre noch vor Anhub seiner Wanderungen im Jahre 1831. Schrieb er doch selbst schon wieder am 24. April 1838 an Martensen: "Die in meinem Savonarola ausgesprochene Weltansicht hat mich noch nicht gehoben, gestählt und beruhigt gegen alle seinblichen Anfälle des geistig und sittlich verwilderten Lebens; ich sühle mich manchmal unglücklich, und in Stunden disteren Affects ist mir die Sache Gottes selbst als eine unsichere erschienen. Meine allzulebhaste Senstblittät läßt aus ihrem kochenden Kessel zuweilen dergleichen Dämpse nach meinem Kopse steigen, und es mag oft eine Weile dauern, bis ein frischer Luftzug vom heiligen Gebirge her mir die Nebellappe zerweht."

Seine Sensibilität war ihm aber schon angeboren, ein Erbstüd von seiner lebhaften unglücklichen Mutter her. Die bosen Rebel um sein Haupt würden sich leichter gehoben haben, wenn der Hauch eines religiösphilosophischen Freundes, wie Martensen, bessen Gespräch ihm ein "wahres Bernunftbad" war (f. seinen Brief vom 29. April 1836), sie ihm sanft

weggeathmet hatte. Je größer seine geistige frohe Erregung bei Martenfen, je größer auch bann ber Nachlaß in seiner traurigen Ginsamleit ohne biesen.

An feinem thränenwerthen Enbschickal trägt — wie ich glaube — nicht ein Einzelnes Schuld; Leib, Herz, Kopf, Innen- und Außenwelt halfen baran durch sein ganzes Leben hindurch emsig bauen; ja ich erachte, schon vor seiner Geburt begann, wie ich ehrlich darlegte, sein Unzustät. Ich kann nichts Anderes und Besseres thun, als Alles zu sagen, wie ich es eben weiß, und den offensten Einblick in Lenau's Leben zu gewähren; das allein kann und sein Unglud erklären. Die wichtigsten Behelse werden aber vor Allem immer seine eigenen Aeuserungen bleiben, daher ich auch alle seine Briefe, so weit sie mir zugänglich waren, unverkümmert beibringe. Hierunter werden aber die entscheidenbsten wieder jene zahlreichen sehn, die er im Jahre des Unheils 1844, unmittelbar vor Ausbruch, ja sogar noch nach Ausbruch seiner entsetzlichen Krankheit schrieb. Sagte ja doch selbst einmal Niembsch schriften vom 19. Juli 1840): "Weine sämmtlichen Schriften sind mein sämmtliches Leben."

Um 21. Mai 1838 verließ Riembich wieber Wien, um nach Stuttgart ju gehen.

# Niembsch an Sophie in Wien.

Stuttgart, 25. Mai 1838.

Liebe Sophie!

Mein erster Brief von Stuttgart wird ziemlich um die versprochene Zeit eintreffen, boch etwas kürzer ausfallen und minder interessant, als ich ihn gerne machte, wenn mir besser zu Leibe wäre. Auch das vorigemal meines Hierenns begann ich mit einer Krankengeschichte. Das ist nun schon typisch geworden; aber der andere Typus, nämlich, daß ich so selten schrieb, soll dießmal abgeändert werden. Sie sollen nicht mehr zu klagen sinden über mich in dieser Beziehung. Briefe, wie sie eben gelingen wollen, heitere, verdrießliche, kunstkennerische, abgeschmackte, werden

biegmal versprochenermagen geschrieben und muffen von Ihnen eben bingenommen werden und beantwortet. Letteres tann ich zwar nicht zur Bebingung meiner Briefe machen, benn ich habe Ihnen biefe unbedingt verfprochen mit jebem zehnten Tage; aber bitten muß ich Sie barum. Sie tennen mein Leben in feiner traurigen, mir jebe Bufunft verbufternben Bergangenheit; Gie tennen beffen gegenwärtige Berhaltniffe genug, um gu ermeffen, wie unaussprechlich theuer mir ber Umgang ber theilnehmenben, liebevollen, mir fo tief verwandten Frau geworden ift, die feit einer Reibe von Jahren über manche fummervolle Stunde hinweggeholfen hat mit ber Macht ihres Bergens und ihres Geiftes. Bas mir auch ber Simmel an innern Begunftigungen zu Theil werben ließ, nach meinen außeren Befchicken bin ich boch fchlechterbings ein Unglücklicher zu nennen. Gie aber haben fich milbernd und verföhnend meinem Leben angeschloffen, und es hat von Ihnen Segnungen empfangen, wie fie nur von ben ebelften Raturen ausgeben konnen, und beren bankbare Anerkennung Gie in meinem Befichte lefen fonnten, als ich gitternb an Ihrem Rrantenlager ftanb.

Darum ist mir's eine schwere Entbehrung, Ihren Umgang zu miffen, und bas bürftigste Surrogat bavon, jedes Brieflein wird mir Freude bringen.

Ich habe Ihnen oft gesagt, daß ich ohne Sie keinen Savonarola geschrieben hätte, und ich wiederhole es. Zu diesen gestigen Berbindlicheteiten kommen aber auch noch physische in Rechnung. Ich hätte ohne Sie den letzten Winter viel weniger gut gegessen, liebe Sophie. Sie waren mir auch eine sehr sorgsältige Hauswirthin und Ihre Freundschaft ist bei mir als Speis und Trank in Fleisch und Blut übergegangen. Ich bin prosaisch genug, einzugestehen, daß dieses meine Anhänglichkeit noch vermehrt hat. Leben Sie wohl, grüßen und küssen Sie mir Ihre lieben Kinder.

#### Miembich an Mar in Wien.

Stuttgart, 25. Mai 1838.

Bielleicht ift die Zeit der Oratorien fiberhaupt vorbei, borbei die Beit, wo die Kunst unmittelbar und birett sich zum himmel aufschwang.

' Nach einer Aufführung bes Paulus von Menbelssohn, bie er nicht zu Enbe boren mochte. Riembsch sand zwar Paulus schön, aber zu wenig Feuer und Kraft. Kein Paulus! (Nienborf S. 19.) Bir milfen vielleicht erft durch die Leidenschaft hindurchgetrieben und von Affecten verwundet werden, eh' wir um einen Balfam beim himmel anfragen. Diefen Beg führt uns Beethoven, in welchem wir das höchste in der neueren Kunft zu verehren haben, wie ich meine.

#### Chamiffo an Freiligrath.

Berlin, 28. Mai 1838.

Lieber Freiligrath!

Ob Sie gleich meine letzten Briefe unbeantwortet gelaffen haben, ift boch fein Zweifel in mir aufgekommen, Sie könnten fie mifibeutet und bie Freundschaft verkannt haben. Auch verburgen mir Ihre Freunde, baß Ihre Gesinnung gegen mich sich nicht verandert hat.

Ich gebe Ihnen heute einen neuen Beweis meines Zutrauens, indem ich Ihre Freundschaft in Anfpruch nehme.

Schenken Sie mir eine Nacht und zwar ungefäumt, beuteln Sie Ihr Bult aus, schreiben Sie, was Sie von Gebichten haben, die Sie sill ben Drud bestimmen, ab, Fragmente Ihres größeren Gebichtes ("bem Haß entstoh ich, aber auch ber Liebe" — "Sein Tomahawt ist würdig Eurer Speere" sind Berse, die man auswendig behält, wenn man sie einmal gehört hat) alles, was Sie können, alles was Sie haben, und schieften Sie es mir umgehend für ben beutschen Musenamach.

Rein Brief braucht babei zu liegen, allenfalls die Bemerkung, ob Sie hoffen, noch nachträglich balb Einiges hinzufügen zu können. Ueber Productivität läft fich nicht gebieten, bas weiß ich.

Durch den Rüdtritt von Rüdert, durch die Saumseligkeit mehrerer Dichter, und das gänzliche Ausbleiben vieler sonst gern aufgenommener Gäste, wird das Bestehen des Musenalmanachs gefährdet, und bennoch möchte es hart sehn, ihn sofort aussterben zu lassen, nachdem die Berleger, die meine Freunde sind, ihn angekündigt, und das dazu gehörige Bild bereits fertig haben.

Der Drud follte anfangen; wir haben beiläufig erst für 160 Seiten Manuscript, gutes, eine schlechte Reserve nicht gerechnet.

Schwab, Gie ober Anaftafins Grun follten anfangen; alle brei find

noch im Midftanbe. — Auf Grun und Schwab mar fest gerechnet. — Mein Beitrag beträgt zwei Bogen. — Das ist ber Stand unserer Kapiere.

In der Noth habe ich mich an Sie, lieber Freiligrath, gewandt, verzeihen Sie die Eile und Fliichtigkeit dieser Zeilen, und drücken Sie die Hand, die ich Ihnen, der alte Invalide, dem jugendlichen Cumpan, freundschaftlichst reiche. Abelbert v. Chamisso.

Ich habe mich an biefen Musenalmanach gewöhnt, mit bem ich, nach einem tiefen Wie unserer lieben Sprache, meine liebe Noth habe. Wenn Ridert, Sie und Lenau sich zurückziehen, muß die Bude geschlossen werden.

# Miembich an Sophie.

Stuttgart, 4. Juni 1838.

Theure Freundin!

Um zwei Tage später als an Max, schreibe ich Gegenwärtiges an Sie. Ich bitte biesen Brief nur als ein Interimszettlein zu betrachten, welches in unserer Briefzeitrechnung gar nicht zählen soll. Morgen ober übermorgen muß ich in Angelegenheit unseres Trauerspieles ohnedieß an Max schreiben, dann will ich auch aussührlich an Sie schreiben, liebe Sophie. Die Aussihrbarteit eines Stlickes ist eine schwierige Sache, wobei es tausenberlei zu bebenken gibt. Alexander, Moritz und ich haben mehrere Berathungen gehalten darüber, deren Resultat ich, wie gesagt, morgen ober übermorgen schreiben will. Die Aussistlutung steht unwiderrusslich sest, boch sind einige unwesentliche Abänderungen durch die Rücksichten der Darstellbarkeit geboten. Das Stück könnte unser eigenes sehn, und wir könnten uns desselben nicht eifriger annehmen. Dieß sagte heute Morgen Alexander zu uns, und ich bin so selbsstherausputzend, daß ich es wiesder sage.

Wie geht es benn, mein liebes gutes Sopherl, mit Ihrer theuern Gesundheit? ben Reifeplanen? ben vortrefflichen Kindern? ben Briefen, bie Sie mir fchreiben werben, und, ich hoffe, zum Theile schon geschrieben haben? Ich freue mich sehr auf Nachrichten von Guch; mich freut es,

<sup>&#</sup>x27; Gie marb's, wie befannt.

baß ich Euch so lieb habe, und mein Leben so an Eures geheftet. Daburch hat mein Leben eine gewisse wohlthätige Positivität und wenigstens ben Anstrich einer gewissen Heimathlichkeit bekommen, deren Mangel ich früher oft gar so bitter empfand. Betrachten Sie diese Heimathlichkeit meines Lebens als Ihr viertes Kind, theure Freundin!

Mein-stilles Leben in Stuttgart muß mir dazu dienen, poetische Entwikke auszudenken, meine Zukunst auszuheden, indem ich die Fundamente meiner poetischen Arbeiten tieser zu graden sinde. Es muß noch viel, sehr viel geschehen. Alles Bisherige sind nur Borfragmente, wenn ich mit meiner Kraft da hinausdringen kann, wo mir ein Lichtlein winkt. Kann ich es nicht, so hab' ich das Große wenigstens gedacht, wenigstens geträumt. Ich muß schließen, denn der Schluß der Post ist nah, das Bosthaus aber sern von meiner Wohnung. Tausend freundliche dankbare Grüße an Ihre lieben Eltern und Geschwister.

Auf Bieberschreiben! Lebt wohl!

#### Derfelbe an Diefelbe.

Stuttgart, 6. Juni 1838.

Liebe Sophie!

Daß ich Sie überschätze, ist nicht wahr; wohl aber ist es klar, daß Sie mich überschätzen mit den großen Prädikaten in Ihrem lieben Briefe. Doch ich nehme das hin. Auch harmlose Täuschungen sind mir willkommen, wenn sie mich Ihnen werther machen. Schönen Dank also dafür und fir die sorgfältige Diätetik. Noch durfte mir die Melancholie nicht über dem Kopfe zusammenschlagen, denn ich brauche denselben zu allerlei nützlichen Dingen; manchmal aber greift sie schon ein wenig heraus, das läßt sie sich nicht nehmen; ich habe das launige Ding zu sehr verwöhnt. Es sehlt mir nicht an angenehmen Zerstrenungen. Ich war einmal bei Madame Heinrich, Claviervirtuosin, und ließ mir von Chopin und Beethoven verspielen. Dann besuchte ich Fräulein Zumsteeg, welche einige meiner Schissieden in Nusik gesetzt hat, und ließ mir diese vorstingen. Die Composition ist ansgezeichnet. Gestern war Paul Psizer zwei Stunden lang bei mir, und erfreute mich mit geistvollem Gespräcke.

Wenn ich bann allein in meinem Rämmerlein fite, werben manchmal Dentprobleme vorgenommen, 3. B. Die Frage: Barum balfamirten Die Megupter ihre Leichen zu Mumien? - Befanutlich erklärt man biefes burch ben agyptischen Glauben, bag bie Geele fo lange in ber Dabe ihres Leibes hafte, als ber Thous berfelben erhalten bleibe; allein mich buntt. biefe Erklarung ift nur eine eroterische, b. b. außerliche, fur bie uneingeweihte Menge berechnete; bie innerliche effentielle Ertlarung folder Institutionen mar als ein Gebeimniß unr ben Gingeweihten auganglich und ift gewöhnlich verloren gegangen. Ich habe barüber einen Bebanten, ber nicht libel ift, und es follte mich freuen, wenn ich ibn querft gefaft hatte in einer poetischen Divination. Bie, wenn bie Aegupter bei ibrem Glauben an eine Seelenwanderung in ber Entstehung von Leicheninfecten eine Gefahr für Die Geele erblidt batten, fie mochte in foldes Gefdmeiß bineinfahren? Wollten fie nicht burch bas Ginbalfamiren bes Leichnams ber Seele ben Rudweg in niebere Thiergestalten abschneiben? Die Seele baburch vorwärts und aufwärts bugfiren? Doch welche auferfte Berirrung meines Gefcmads, eine fcone junge Fran mit Mumien und Grabwürmern zu unterhalten -! Seben Sie, liebe Sophie, bas ift ichon einer ber furiofen Briefe, womit ich Ihnen in meinem letten gebroht babe. Das ift ärger als ein funftfennerischer, blumenmalereibesprechender. Bolen Gie Athem von Diefem fürchterlichen Worte und machen Gie fich gefaßt, noch eine aubere, nicht minder furiofe Baffage zu ertragen.

Gestern flagte Emilie über ihre Kinderlosigkeit und über ihr ganges Dafehn als ein barum verlornes.

Ich tröstete so gut ich kounte die arme Frau, indem ich ihr entgegenhielt, daß die Mutterschaft allerdings höchst wünscheuswerth seh, aber nicht
unerläßlich. Wenn das Weib auch nur in sich selbst, als einem einzigen Exemplar, das Bild einer trefslichen, durchaus achtungswilrdigen Beiblichkeit darstellt, so ist ihr Dasehn kein verlornes. Wir Individuen dursen
uns nicht als bloße Kanäle der Gattung betrachten, sondern als Wesen,
die auch um ihrer selbst willen leben. Dann wären ja unsere Nachtommen
anch nur solche Kanäle und bloße Mittel für fernere Mittel u. s. f. in
insinitum. Wer aber wäre denn Zwed? Niemand Persönliches, die
Gattung, ein Abstractun. Unsinn! ... Und boch muß ich mix eingesteben, daß eine gewisse Kanalwirthschaft nicht nur in der Körperwelt, sondern sogar in der geistigen sich nicht läugnen läßt. Wie oft wurde schon der einzelne Mensch zum Organ und Träger einer Ive auserwählt, und nachdem er seine Sendung erfüllt hatte, kallen gelassen, fallen gelassen nicht bloß in äußeres Unglück, was als Marthrthum mit der Mission noch immer in Einklang zu bringen wäre, sondern auch in inneres Unglück: Zusammenbruch der Gesinnung, wie die Form verworsen wird, wenn der Kern herans ist. Traurige Colportage! Aber die Geschichte weiß davon zu erzählen und die tägliche Ersahrung. Da haben Sie wieder Ihren Melancholiter, liede Sophie, der, die Leute trösten wollend, selbst auf weit trostsofere Tinge konunt, als jene sind, woran seine Trostbedürstigen laboriren.

Es ift herzerfreuend für mich, daß Sie auf Ihre unberechenbar theure Gesundheit nun endlich doch einmal eine aufrichtige Sorgfalt verwenden wollen.

Lassen Sie ja nicht mehr bavon ab. Bon ganzem Herzen wilnsche ich Ihnen bas beste Wetter in Ihre Seele, wie ich es Ihnen an ben Ischler himmel wünsche.

Es ist für mich schon eine gute Borbebeutung, daß Ihnen Ihre Wohnung in Ischl so zu Wunsche steht. Sie freuen sich darum schon dahin, und jede Freude ist gesund. Möchte doch das Salzdad ahnen, mit welchen Wünsche wir Sie dahinreisen sehen und seine ganze heilkraft zusammennehmen! Ich hoffe das Beste. Was meine Estust betrifft, um welche Sie anfragen, so ist es damit nicht so übel. Mir schmedt es gut, wenn ich gleich nicht viel esse.

Wir haben hier fehr veränderliches Wetter, viel Gewitter. Nie hab' ich so viele Nachtigallen beifammen gehört wie diesimal im hiesigen Schloßgarten. Zu hunderten singen sie aus allen Büschen; ich lausche ihnen oft und lasse mich vom strömenden Wohlklang in weitere Träumereien entstühren. Die Nachtigall ist ein profundes Geschöpf, ein singendes Mysterium. Leider aber wird diese Frühlingsmystik nun bald vorüber sehn. Im Sommer ist dann die Luft wieder mistoid in Stuttgart; ich aber werde sie dann mit der Ischler Gebirgslust vertauschen.

Alfo der Arthur benkt an mich, das liebe Bürschlein. 3ch kuffe ihn Schurg, Lenau's Leben. 1. 24

auf beibe Bollbaden; auch die flatternbe Zoe kuffe ich und den gewichtigen schnurgeraden Ernst. Bringen Sie mich Ihren Eltern in Erinnerung. Daß Ihr Bater in einem Briefe meiner ausbrücklich gedachte, freut mich sehr. An Ihre Schwestern, Schwägerin und Brüder meine ausgesuchtesten Gruße. Ich habe, wie Frihen, den ich schon früher näher kannte, auch Karl sehr liebgewonnen bei meinem letzten Zusammensehn mit ihm. Er ist ein sehr wahrer, klarer, willenskräftiger Mensch von bedeutenden Geistesgaben. Ich hab' ihn auch wärmer gefunden, als er gewöhnlich dafürgehalten wird, als ich selbst ihn früher geglaubt hatte. Er gibt eben sein herz nicht jedem Esel hin, daß er seine Hände daran lege und sich wärme, wie an einem Wirthshausofen. Und da hat er recht, zumal in seiner praktischen Position, wo Cordialitäten leicht misbraucht werden von Bestialitäten.

Bum Schluß noch ein kleines Gebicht: "Einem Greis." Grußen Sie mir die Ch...ichen aufs Schönste, die mir so freundlich gesinnten. Run leben Sie wohl, theure Sophie, sepen Sie unverdroffen und ehrlich in der Pflege Ihrer Gesundheit! Ihr Niembich.

# Chenfalls. Mach Ifchl.

Stuttgart, ben 21. Juni 1838.

Liebe Gofie!

"Guten Abend" mit bem hellen A war Ihnen einmal ein Zeichen meiner fremben Stimmung; Sofie mit bem f, statt ph, ist heute mir selbst ein Zeichen meiner argen Berbrieflichkeit.

Der Teufel hole meine Nerven, vielmehr, er hat fie schon geholt, und spannt sie manchmal über seine Geige und spielt mir gräßliche Beisen barauf.

Die Luft verdidt sich hier schon wieder so sommerlich schwill, so matt und platt, daß ich nächstens aufbrechen werde. Noch hab' ich nicht darüber entschieden, ob ich den gewohnten, von mir schon gar so oft abgeleierten Weg über München machen werde, oder einen neuen übern Bodensee und Turol.

Mir fdwinbelt, wenn ich an bie Unruhe bente, mit ber Gie vor

ng mini Congle

Ihrer Abreise herumgestattert sehn mögen, wie eine Schwalbe vor einem Gewitter. Gottlob, jetzt sind Sie doch schon in Ischt und ich erwarte die Nachricht von Ihrer glücklichen Reise mit Ungeduld. Ich bitte mir sogleich nach Empfang meines Brieses zu schreiben, damit Ihr Brief mich noch hier tresse.

Die Geschichte von Zoe, wie sie an mein Bild anstieß, und was sie babei sagte, ist allerliebst. Und ber liebe Arthur! Ich hoffe, er wird in den wenigen Monaten seines Alpenlebens aus seiner Schönheit nicht hinausgedeihen, sondern noch mehr in sie hinein, so daß Ammerling seine Freude haben wird an dem frischen und verschönernden Anhauch ber Gebirgsluft in den lieben Zügen dieses Kindes.

Mein Geschäft mit Cotta ist noch nicht zu Stande, weil er schon wieder verreist war. Doch in diesen Tagen kommt alles ins Neine. 3hre Gebichte bringe ich mit. Einiges Neue hab' ich hinzugedichtet: "Thränenpslege," "An Natalie,"" die das Grab meines Jugendfreundes Besuchende, einen zweiten Theil meines Geiers, " eine kleine Tyroserromanze. Bon den polemischen Gebichten sind vier im Morgenblatt erschienen, nämlich: "Tie Poesse und ihre Störer;" dann Competenz, wo die lahmen Krüppelwichte vorkommen, und noch zwei kleinere. Mit meiner Gesundheit stehts gut. Sie werden in diesem Briefe eine gewisse Hast bemerkt haben. Ich musste eilen, um ihn noch heute auf die Post zu bringen. Diese halbe Stunde war die einzige Zeit, welche ich heute meinen Besuchen, aktiven und passien, abgewinnen konnte zu einem Briefe an Sie, theure Sophic. Leben Sie wohl. Ich verwende in diesem Augenblicke meine ganze Seele darauf, Ihren Ausenthalt in Ischl zu segnen. Sehen Sie recht vergnügt!



<sup>&#</sup>x27; Gie hatte um Bergebung für ihre Unachtfamteit gebeten.

<sup>2</sup> Sein Geficht gleicht im Bilbe von Ammerling gang einer frischfarbigen saftigen Pfirice.

<sup>3</sup> Bett "Un eine Wittme."

<sup>4 &</sup>quot;Auf einen ausgebälgten Beier."

<sup>5 &</sup>quot;Bifion."

<sup>&</sup>quot; In ben fpateren Auflagen meggelaffen.

Riembich hatte in feinem Zimmer zu Wien bei feinem Freunde Dag auf einem Sangekaften einen ausgebalgten Geier fteben und neben biefem einen Tobtenschäubel. Genen fang er alfo an:

"Du tobter Geier stehst noch immer wilb und ebel, "Und neben bich gestellt hab' ich ben bleichen Schäbel. "Ich lasse bir nach ihm ben Schnabel nieberhangen, "Als hättest bu gespeist bas Fleisch von seinen Wangen."

Unferne dieses schauerlichen Paares thronte auf einem Schubladtasten einsam des duster erhabenen "Beethovens Busse" auch von Niembsch gefeiert. 'Der dieselbe spendende Freund war der Dichter Gustav Ritter v. Frank. Solche Umgebung aber war ganz der Gemüthsstimmung Lenau's angemessen. Ein Fremder hätte aus ihr schon errathen können: "Da mag Lenau wohnen!" Auch war das Zimmer, mit nur Einem Fenster in einen kleinen Hofraum sehend, etwas lichtarm, und verdüsterte dadurch noch mehr seinen Insalt.

Nicht lange nach Absendung des obigen Briefes machte Niembsch in Gesellschaft der Reinbecks einen Ausslug zu Gustav Schwab nach Gomaringen bei Tübingen, wohin sich dieser zur Gewinnung freierer Muße als Pfarrer hatte versetzen lassen. Niembsch hörte ihn daselbst Sonntags den 8. Juli predigen.

Nachbem Niembsch endlich mit seinen Geschäften in Stuttgart bezüglich ber dritten Auflage seiner "Gedichte" in der 3. G. Cotta'schen Buchhandlung und mit der Herausgabe seiner "neueren Gedichte" bei Hallberger völlig sertig geworden, eilte er am 13. Juli zu seiner verehrten Freundin nach Isch hinweg.

Nun laffe sich aber wieder einmal unser alter Freund, Johann Gabriel Seidl, vernehmen! Derselbe erzählt uns in den Sonntagsblättern von 1848 (S. 55): "Im Winter des Jahres 1838 erhielt ich von dem Leipziger Buchhändler G. Wigand die Aufforderung, für sein Prachtwerk: "Das malerische und romantische Deutschland" die Section: "Tyrol und Steiermark" zu übernehmen, mit dem Bemerken, daß Nikolaus Lenau

<sup>&#</sup>x27; "Es ift außerorbentlich viel Streben in biefem Ropfe," fagte Riembic am 7. Juni 1840, "Rafe, Rinn, Baare, Alles aufwärts." (Rienborf Seite 25.)

einen Chklus Romangen zu Throl liefern werbe. Auf meine zufagenbe Antwort erwiederte mir Wigand (unterm 10. April 1838): "Mit Berrn Niembich von Strehlenau babe ich über ben zu gebenben Romangenchflus für Throl - in Stuttgart, wo ich ibn traf - gesprochen, und er mar es befonbers, ber mich auf Gie, als ben Runbigften für bie fragliche Abtheilung unferes Werfes, aufmertfam machte. Gie wollen ihm bemnach nach Wien, wo er jest lebt, fchreiben und fich über bas gu Bebenbe befprechen." Dit welcher innigen Freude machte ich mich baran, bem alten Freunde, ben ich eben vor gebn Jahren in bie Deffentlichkeit einzuführen fo gludlich war, nun als fertigem Boeten wieder bie Band zu bieten und ibn zur Theilnahme an einem Werke aufzuforbern, worin ich mein ganges Inneres abspiegeln zu konnen hoffte. Dein Brief mochte ihn in Bien verfehlt baben; Die Antwort blieb lange aus. Erft im Juli tam nur ein Brief von Ludwig Maber in Stuttgart, bem Bruber bes trefflichen Lbrifere Rarl Mager, einem madern Laubschafter, welcher, vom Buchbanbler G. Wigand beauftragt, 60 Aufichten aus Throl und Steiermart fur ben Stablitich ju zeichnen, vor feiner Abreife nach Innebrud fich über bas Rabere mit mir ine Einvernehmen feten wollte, und fich auf Riembich berief, um nicht als ein gang Unbefannter vor mir zu erscheinen. Briefchen bes letteren lag als Ginfchluf bei, ein Briefchen fo innig, fo feelenvoll, baf ich nicht umbin fann, es mitzutheilen."

Stuttgart, ben 6. Juli 1838.

# Lieber Freund!

Meister Niksas, wie Sie mich einst gerne nannten, hat nicht vergessen, weber die Dornbacher Wiese, noch den "Neuner," wo er mit Ihnen vor so viel Jahren so vergnügt zusammen war. Der Donnerlärm des Niagara konnte mir die tranten alten Klänge nicht verschlingen, im Gegentheile war gerade dort mein Herz seinhörender als jemals, und manches liebe Wort meiner Bergangenheit ward mir nach langer Zeit erst dort wieder vernehmbar, so daß es meinem Herzen erging, wie jenen Halbtauben, die in einer klappernden Mühle oder in einem rasselnden Bagen die leiseste Kebe hören, während sie nichts davon vernehmen, wenn sonst alles still ist. Ich habe Ihrer oft gedacht und möchte wohl wieder mit Ihnen sehn, bevor der eine oder andere von uns fort nus. Sie

haben in Ihrem Briefe, bessellen spate Beautwortung ich mir zu verzeihen bitte, mich aufgesorbert, Ihnen meine Tyrolerromanzen behufs einer Infertion in Ihren Prosatert zu übersenden.

Leiber hab' ich bis jest eine einzige Romanze gemacht, und bie ift fo ausgefallen, bag Gie biefelbe Ihrer Profa nicht wurden einreihen können.

Sollte mir noch etwas Unverfängliches gelingen, fo werbe ich mit bem größten Bergnügen Ihrer freundlichen Ginlabung bamit Folge leiften.

lleberbringer bieses Schreibens, herr Maper, ift ein tüchtiger Künftler und sehr achtenswerther Mann; zwei Eigenschaften, die Ihnen nur geuannt zu werden branchen, um den Mann ohne alles weitere Gerebe
Ihrer wohlwollenden Theilnahme zu empfehlen. Sie haben recht, mein
theurer Jugendfreund, daß unfere Lebenswege und somit auch unsere Ansichten anseinander gelausen sind; darum aber, daß wir nicht an einer Stange ziehen und nicht ans einem Rohre schießen, soll sitr unsere
wechselseitige Neigung nichts verloren sehn; tommt boch jeder von uns an
seiner Stange weiter, und thut boch jeder von uns zuweilen einen guten
Schuß aus seinem Rohr. Also herzlichen habeildag und schüften Dank,
daß Sie Ihren alten Freund nicht vergessen haben. Niembsch.

So sehr bieses Schreiben — jährt Seibl fort — burch bie Wärme seines Inhalts mich erquidte, so leib that es mir, in ber Hoffnung gemeinschaftlichen Bemühens zu gleichem Zwede mich getäuscht zu sehen; die halbe Lust an ber Arbeit war mir badurch genommen.

Niembich verweilte nur etwas über einen Monat in Ifcht, ber ihm, wie nuangenehm auch äußerlich, benn es beginnt ber Scherz: "An ben Isidler Himmel im Commer 1838," mit bem Fluche:

himmel! feit vierzehn Tagen unabläffig Bist bu so gehässig und regennässig, Bald ein Schütten in Strömen, bald Geträusel; himmel, o himmel, es hole dich der Teusel!

roch auch andererseits wieder innerlich viel Sonnenschein gespendet haben mag, wie bes Liebes Ente verrath:

Batte Sichl nur bich und seine Soolen, Batt' ich mit einem Fluch mich längst empfohlen; Doch nebst bir und beinem Wollengewimmel hat es jum Glild noch einen anbern himmel!

Dennoch vermochte ihn auch sogar biefer gludlichere andere himmel nicht gang und gar vor "traurigen Anwehungen" zu schützen, wie nachstehenbe Zeilen bezeugen:

#### Niembsch an Mar in Wien.

3fcf, ben 21. Juli 1838.

Gestern padte mich wieber einmal meine Hppochondrie mit vollster Gewalt. Ohne eigentliche Beranlassung tommt das so plötzlich, daß ich es nicht besseichnen kann, als wenn ich sage: plötzlich hat mich wieder der traurige Wind angeweht. Ich mag Dich gar nicht belästigen mit Aufgählung aller der schwarzssichtigen Betrachtungen und Empfindungen, die bei solchen Paroxysmen über mich hereindrechen.

# Niembsch an Sophie in Ifchl.

Gmunben, ben 16. Auguft 1838.

# Liebe Sophie!

3ch fange an, biefes Gmunden zu scheuen. Das vorigemal traf ich Schleifers Frau krank, dießmal gar nicht mehr. Bor acht Tagen hat man sie begraben. Sie können sich benken, liebe Sophie, daß Schleiferwünschte, mich wenigstens einen Tag hier zu behalten, und daß ich dem Trauernden, dem Freunde, diesen Tag nicht versagen mochte. Er ist 68 Jahre alt, und, komme ich wieder einmal nach Gmunden, vielleicht tobt.

Man ist nicht in ber Stimmung, betrübende Todesnachrichten mit philosophischer Fassung zu empfangen, wenn man sich eben von geliebten Freunden getrennt hat. Jedes solche Trennen und Scheiden, sen auch nur auf kurze Zeit, hat eine traurige Miene, und diese Miene versinstert sich gar sehr, wenn wir dabei gemahnet werden, wie leicht und schnell wir dahin fahren. Das Leben erscheint mir nie brutaler, als wenn

es mich nöthigt, um äußerer Umstände willen ben Umgang mit innig befreundeten Herzen zu verlaffen, und meine vielleicht knapp gezählten Tage allein zu verzetteln.

Dleine Fahrt über ben Traunsee war sehr rafd. Die brei Rerle arbeiteten aus allen Kräften, mich aus Eurem Anblicke hinweggurubern.

Der See ward immer stiller; ber Traunstein glühte auf einige Minnten auf, wie eine große steinerne Rose; bas glatte Wasser spiegelte bas schone Bilb in voller Klarheit; bie beiben Ufer schienen sich im Wasser entgegentommen zu wollen; bann erhob sich ein Winthauch, und ber See hatte wieder Alles vergessen. Ich aber hatte und werbe nichts vergessen von ben schönen Tagen, welche ich bei Euch verlebt.

Ich baute Ihnen und ber liebenswürdigen Johanna von ganzem herzen bafür. Mit bem Dichten will es nicht gehen. Meine hußaren find auf und bavon, und kommen vielleicht nie wieder. heute aß ich bei Schleifer zu Mittag. Seine Kinder in schwarzen Kleidern machten mich traurig. Wir saßen um ben kleinen runden Tisch nahe zusammen, gleichsau um die Lück an bemselben zu verbeden. Morgen reise ich nach Linz und weiter. Johannens Brief hab' ich hier auf die Post gegeben.

Meinem Freund Max kann ich von hier ans nicht mehr schreiben, weil Schleifer meine Anwesenheit für sich in Anspruch nimmt. Leben Sie wohl, theure Sophie! Ich grüße Ichanna und Ihre Kinder herzlich, wie auch die lieben Angesommenen. Ihr Niembsch.

# Niembsch an Mar in Ischl.

Wien, ben 20. Auguft 1838.

Die Natur hat and ihr Decorum, ein heiliges Decorum. Der Mensch wagt es nicht leicht, Angesichts bes Erhabenen fleinliche Gebanken auszuframen, wenn er überhaupt nicht bereits außer ber Natur steht.

Ingrovery Congle

<sup>&#</sup>x27; Die huftarenlieber hat niembich ju Ifchl an ben regnerischen Morgen, im Bette liegend, gemacht.

# Miembich an Sophie.

Wien, ben 23. August 1838.

Liebe Sophie!

Sie haben recht, daß ich das ruhige Ischl verlassen habe, um mich in eine Welt des Streites und Aergers zu begeben. Man will mich in meiner eigenen Galle weich machen, und zu einer knetbaren Masse maceriren.

Man wird aber nicht erreichen, was man will. Meinen größten Streit führe ich mit mir felbst, indem ich der Galle den Fluß nicht gestatte. Mein Savonarola hat mir die Mente an die Fersen gezogen. Kränkender bitterer Welthaß hat sich bereits vor 300 Jahren an diesen Namen gehestet; untrennbar und unversöhnlich haftet er noch an demselben. Indem ich ihn auf meine Leier nahm, ihn noch einmal durch die Welt zu tragen, lud ich zugleich einen Keinen geringen Theil seines Berbängnisses auf mein Leben, und wahrlich, der Held müßte sich seine Sängers schämen, wenn sich dieser dabei ungeberdig anstellte. Was mir auch an Mißhandlungen widersahren mag, ich will es betrachten als die Beendigung meines Gedichts, als die letzte scharse Feile, welche mein Gesschieß daran legt.

Es ist seltsam und sieht einer Fügung nicht unähnlich, daß gerade in der Zeit, wo in der Heimath die Berfolgung gegen mich losbricht, mir vom Auslande her Zeichen der höchsten Liebe und Anerkennung kommen. — In den Berliner Jahrbilchern für wissenschaftliche Kritik sand ich am ersten Tage meines Hersense eine Recension meines Savonarola von dem ausgezeichneten Lange in Duisburg, worin diesem Buche nicht bloß eine poetische, sondern — so zu sagen — auch eine welthistorische Bedeutung beigelegt wird, worin mein Gedicht als ein Gericht gegen den verstodten Absolutismus meines Baterlandes und als Zukunftszeichen für dieseinige Sphäre des geststigen Lebens ausgefaßt wird, in welcher es gewachsen. Das ist die höchste Ehre, die mir jemals zu Theil werden konnte. Freilich wird sich das Organ solchen Gerichtes gefallen lassen müssen, daß es vom Gerichteten hinwiederum gerichtet wird; doch der letztere setzt damit nur das Geschäft des ersteren fort, indem er sich selbst richtet.

Was mir die Trennung von Ihnen und der lieben Johanna erleichterte, und mir möglich machte, gerade vor der Ankunft der Unfrigen abzureisen, war mein heimlicher Vorsatz, noch einmal nach Ischl zu kommen, und mit geschäftfreier Seele noch einige Wochen mit Euch zu verleben. Ob mir dieses Glück werden wird, weiß ich noch nicht; doch können Sie von meiner treuen Freundschaft erwarten, daß ich daran arbeite. Dann will ich mir aber auch den lieben Umgang und die schöne Natur durchaus nicht verkümmern lassen durch Gedanken an das, was mich erwartet, wenn ich wieder nach Wien zurücksomme.

Mich freut Ihre Luft zum Landschaftzeichnen. Bergagen Sie nicht an Ihrer Fähigkeit; wer fo schön Blumen malt, wird auch an Landschaften nicht scheitern; wer die Augen so schön malt, wird auch die Glieber zeichnen können.

Unternehmen Sie es fuhn, liebe Sophie! Meine huffaren find fort und tommen nicht wieder; trara!

Das Ischlerslieden klingt mir auch noch immer nach, wie das ganze gute Leben in Ischl. Seit gestern regnet es hier. Ich bin besorgt, ob Ihrem lieben Bater nicht seine Gebirgswanderungen vereitelt werden. Er empfing mich in seinem Bureau mit so herzlicher Liebe, daß es mir weh that, nicht gleich mit ihm fortreisen zu können. Wie manches interessante Thema könnten wir zusammen recht ungestört mit gründlicher Muße durchsprechen auf den Bergen! Bielleicht würden uns unsere frischen Gedanken umflattern wie lustig singende Alpenlerchen. Der Meusch versäumt viel.

Uhland hat sich hier bei dem Erzherzog, wie man sagt, etwas zu schücktern benommen. Das thut mir leid. Bielleicht wurde er gleich in den ersten Tagen seines Hierspiel durch allzuviel huldigenden Andrang verstimmt, und konnte sich dann wegen der Zähigkeit seines Charakters nicht mehr freundlich und offen stimmen. Es gibt Leute, die, mit einem bedeutenden Manne zusammentressend, ihn sogleich auf Geist und With probiren, und mit allerlei Schlagworten auf den Busch klopfen, ob nicht ein Hasel herausspringt, ein geistreiches Phraserl? Das ist lästig und

<sup>&#</sup>x27; Er fpeiste beim Ergbergog Rarl.

verstimmend, und Ihr fandet vielleicht Uhlaub, als Ihr ihn tennen lerntet, bereits übel zugerichtet burch jene Anfragen. — Ich habe biese Stelle an ben Hofrath und Max gerichtet, und an die wenigen Wiener, welche sich ein Urtheil über Uhland erlauben burfen.

Leben Sie wohl, thenre Sophie! Schönste Grüße an die Ihrigen. Der Frau Hofräthin, oder besser, meiner lieben guten Freundin insbesondere meinen Kuß auf die Hand, welche sie mir so freundlich aus dem Eisenbahnstellwagen herausreichte. Freut Euch! Denkt an mich! — Leben Sie wohl, liebe Sophie! Ihr Niembsch.

Nienbich war feiner uncenfirten Schriften wegen abermals vor die Bolizei citirt, jedoch, wie bas erstemal, artig behandelt worden, und wurde auch fortan trot angedrohter Gelbstrafe unbehelligt gelassen.

#### Niembich an Emilie.

Wien, 11. Ceptember 1838.

Meine Albigenfer beschäftigen mich aufs Lebhafteste. Das wird ein tüchtiges Gebicht werben mit Gottes Hulfe. Der Stoff spielt mir in alle Regionen meines Bergens binein.

Mein Muth ift groß, meine Kraft nicht schlecht, und mein Körper ist gesund; und aus allem bem hoff ich, daß Gott auf biese Arbeit mit holdem Auge herab sieht.

#### Miembich an Mar in Ifchl.

Wien im September 1838.

3ch bente jett viel an meine Albigenfer. Fünfzehn Gefänge hab' ich mir bereits entworfen. Gott gebe mir Kraft zu feinem Gedichte! Es wird umfangreich werben, wenn ichs burchbringe. Der Stoff ist gewaltig, eine ber größten, geistigsten und blutigsten Stellen ber Geschichte rollt sich mir auf. Ich habe große hoffnungen. Wenn nur mein Körper aushält, so bent' ich ein tuchtiges Wert zu schaffen. Seit einigen Tagen

bin ich aber fehr abgeschlagen und ift mir, als ware mir alle Kraft aus ben Knochen gestohlen.

#### Niembich an Sophie in Ifchl.

Wien, im September 1838, (vielleicht Freitag ben 21.)

3ch antworte biegmal etwas frat und Sie werben meinen Brief burch L.... auch etwas frater erhalten, als es burch die Post geschehen könnte; boch sollen die, die so gerne mich selbst gebracht hätten, wenigstens einen Brief von mir bringen. Gestern war ich in Benzing und heut' und morgen geh' ich wieder nach Penzing, und wahrscheinlich auch übermorgen als Sonntag. Alles ist bert wohl und vergnügt.

Auch ich bin fo ziemlich beibes, und werbe fuchen, mich babei zu erhalten.

Daß Sie just an Ihrem Geburtstage verreisen, ist mir nicht recht. Da werden Sie Abends ankommen und im Nußborfer Dampsschiffsgedränge und Weitersahren nach Penzing wird überall keine rechte Zeit und Muße sehn, daß ich Ihnen sagen könnte, wie heilig mir dieser Tag seh. Das Fest des Wiedersehens und das Fest Ihres Geburtstages wird mir da zusammengeschlagen werden in eine konfuse unruhige Freude, und ich hätte gerne beides einzeln geseiert. Die Feiertage meines Lebens sind mir ohnedieß spärlich zugezählt, und dieses wird für mich ohnedieß immer protestantischer.

Leben Sie mohl, liebe Sophie! 3hr niembich.

#### Elifabeth an Lenau in Wien.

Berlin, ben 21. Oftober 1838.

Benn ich das Lob bebenke, und die Stimmen ber Taufende, die es Ihnen zurusen, möchte ich wohl die Augen niederschlagen, daß ich es wage, mit biefen armen Worten vor Sie hinzutreten; aber nennen Sie

1 Sophiens Eltern maren also icon wieber von Ifchl in ihr Landhaus, nach Benging gurlidgefehrt.

es immerhin unerlaubte Dreistigkeit, ja auch Anmaßung, bas fühle ich ja selbst; aber gurnen, ich weiß es wohl, Sie werben mir es nicht.

Ihnen kann es zwar gleich gelten, ob die schwache, unbedeutende Mädchenstimme in Ihre Anerkennung mitklingt; aber glauben Sie mir, ich bin unbeschreiblich selig, daß sie es kann, und der Laut, mit dem ich in den Preis und Iubel einstimme, heißt: Dank. Früher, als ich erst kaum dem Kinde entwachsen war, da war so Vieles in meinem Innern, was ich nicht deuten konnte, ja noch viel, viel mehr, von dem ich nichts wußte, nichts ahnte (jett ist mirs, als wäre ich damals in einem Garten voll Blumen gewesen, die alle noch in der Knospe geschlummert hätten). Da las ich aber Ihre Lieder, und nach und nach, wie der Sonnenstrahl allmählig die schöneren Keime hervorlockt, ging mir eine nene Erkenntnis auf, ein neuer Himmel, eine neue Poesie.

3ch las wieber und wieber, und mit ber gangen Gluth und Innigfeit meiner Geele fog ich jenen Simmelethau- ein. Die Lieber fühlte ich mir fo verwandt, ja, mir war's manchmal, als erkennte ich burch bie berrliche Form meine eigenen Bebanken wieber. Bas immer noch folummernt lag, Gie haben es gewedt; nun, ich weiß es mohl, fann ich tiefer fühlen, mehr versteben, inniger lieben, beffer weinen. 3bre Lieber fann ich alle auswendig, und fast sage ich sie mit gleicher Inbrunft und Anbacht ber, wie mein Gebet. Das Buch bat auch feinen Blat neben mei= ner Bibel und bem Gefangbuche. Bufällig fab ich 3hr Bilb, und ftunbenlang ftand ich bavor und konnte mich nicht fatt feben. Wufte ich boch nun 3br Antlit mit bem iconen Dichterauge, und nun ftebt es mir auch fest und unverwandt im Ginn. Deine Malereien fleibeten fich unbewußt und unvermerkt in Ihre Buge, bag mir oft meine Gespielinnen zuriefen: "Du zeichnest ja schon wieder Lenau!" Jett habe ich bas Bilt, mas ich zuerst von Ihnen fab, eigen; es bangt über meinem Schreibtifche, und wie bamals, feb' ich es noch oft ftarr und unverwandt an. Bobl batte ich nun konnen gludlich fenn in biefem überreichen Doppelbesitthum, aber bas nie genügsame Berg forberte noch mehr, und auch bief baben Gie gemährt.

D Lenau! (lassen Sie mir biesen Namen für Sie, in ihm sind Sie ja gang mein!) als ich Ihre Schriftzüge erblickte und bas Blatt in ber Hand hielt, was Sie mit der Ihrigen berührt hatten, da gingen mir im Bollgenuß meiner Seligkeit die Augen über, und — fast schäme ich mich, es zu gestehen — ich habe es zu tausendmal an mein Herz und an meine Lippen gedrückt. — Und so nehmen Sie ihn denn hin, meinen heißen innigen Dank. Worte sind zu arm, ihn auszusprechen. Bergeben Sie nur mein Ungestüm und das Ueberschreiten der Grenze mädchenhafter Schüchternheit; aber nun, mit solcher Reliquie in den Händen, konnte ich nicht mehr schweigen; das volle Herz mußte überscließen. Drum noch einmal: ich danke Ihnen, danke Ihnen mit der ganzen Fülle und Kraft und Junigkeit meiner Seele! Elisabeth.

Die hulbigung biefes sinnigen und tief innigen Marchens — irre ich nicht, so war es eine junge preußische Grafin — erscheint mir nicht als eine einzelwesige, sonbern als eine allgemeine bes schönen gefühlvollen Geschlechtes für ben berg- und schmerzvollen Dichter.

Tausende ihrer Schwestern — ich fürchte nicht, mich einer Uebertreibung schuldig zu machen — dachten und empfanden wie sie, nur waren sie minder kühn, es ihm zu sagen. Ich trage mich mit dem Glauben, daß kein deutscher Dichter, nicht Schiller, nicht Hölth und auch nicht der wohllautreiche warme Bürger, vielleicht nur allein der alte berühmte Meistersänger heinrich Frauenlob, welchen vor einem halben Jahrtausend zu Mainz die dankbaren Frauen auf ihren zarten Schultern zu Grabe trugen, solche undehränkte sessen auf ihren zarten Schultern zu Grabe trugen, solche undehränkte sessen auf ihren zarten Schultern zu Grabe trugen, solche undehränkte sessen auf ihren zarten Schultern zu Grabe trugen, solche undehränkte sessen aus über das weibliche Berz aussibte, wie Lenau.

Bas ber Liebe zu ihm ben Beg bereitete und fie auf ben Gipfel brachte, bas mar bas eble Mitleib. Ein achtes reines Frauenherz vermag feinen Unglüdlichen zu schauen, ohne sich ihm zuzuneigen; wie benn erft bann, wenn biefer so schön, so wahr, so bezaubernt sein Unglud singt.

Lenau fah Elifabeth nie. Eine gewissenhafte Scheu vor leichtstunigem argen Spiel mit Menschenheil scheint ihn bavon abgehalten zu haben, und zu sesterem Bunde hatte es ihm, wie er mahnte, schon vor Jahren an ber nöthigen herzensfreudigkeit gesehlt. (S. 17. Februar 1832.)

Wo bu nun aber auch weisst, weiche zärtliche Seele, starre nur immer hinauf zu feinem Bilbe, und weine Dich aus um ihn! Du befitzest ihn benn boch im Geiste noch jetzt!

#### Schleifer an Schurg.

Smunben, am 19. December 1838.

Lieber Schurg!

..... Unlängst erhielt ich von einer jungen, sehr achtungswerthen Frau in Linz einen Brief, in dem sie mir vier Gedichte von Niembsch abgeschrieben mittheilt, und mit der höchsten Begeisterung siber den letzten Band seiner Gedichte in schwärmerischem Lobe sich ergießt. Warum darf man so was nicht drucken lassen?! — Niembsch kennt sie persönlich, diese Frau.

Es war die gefühlvolle und gebildete Gemahlin des oberöfterreichischen Dichters Kaltenbrunner. Riembsch achtete sie sehr. Ihr frühzeitiger Tob veranlaßte sein Gedicht: "Das Kind geboren, die Mutter todt." Schleiser konnte nicht ahnen, daß einst der gerühmten Pauline Nachsolgerin seine eigene ältere Tochter Therese, als nunmehrige zweite Gattin Kaltenbrunners, werden würde.

# Berichtigungen.

```
26 Beile
      39
     48
49
51
52
54
54
57
58
61
61
66
68
                                                               Schulfreizeit ftatt: Schulfreibeit feiner ftatt: feine
                                von unten
                                                               veranbert ftatt: verlangert
erhaltenbe ftatt: erhebenbe
                                                              erhaltenbe flatt: erbebenbe
"Sa, flatt: "Sa,
Rieberer, flatt: Aleevener,
biftere flatt: dußere
verweilte. flatt: gubrachte.
Begünftigten flatt: erflärten Berebrer
Röb, flatt: Rätv. den berebrer
                         14 von oben
     69
74
76
77
79
80
82
                               von unten
                               von oben
                              von unten
                                                               Ros, flatt : Raty,
nachftanb. flatt: nabe flanb.
                               von oben
                                                              nachiande, katt: nage kante.
Ingar fatt: Ungarm
Eldytenwalbungen katt: Lichtenwalbungen
wo ce eben fatt: was eben
führte uns auf die logenannte alter Wieden, fatt: fübrt'
uns auf die logenannten alten Wieden,
Galtiginderge fatt: Galtjenderge
alten fatt: alten
                              pon unten
                          6 von oben
   82
86
86
88
88
89
99
90
102
                        24
                                                              Berfe Baufts, mo er von ftatt: Berte gaufts, wo er bei
in bem ftatt: indem
tofen, ftatt: lofen,
                         13 von unten
                              pon oben
                                                              Brofa, fatt: Berfon,
Boefei! ftatt: Boefie!
Baumfchlage ftatt: Baumplage
Stirenftein, ftatt: Rirenftein,
                        16 von unten
                         15
                              ven oben
                                                              Stirenstein, ftatt: Nixenstein, ftatt: Nixenstein, ftatt: greifen, langem ftatt: Langem Schume, statt: Gelliucht! statt: Galliucht!
                          8
                              von unten
                        11 von oben
   110
                          3 von unten
                                                              td febe, ftatt: ich hoffe,
bullas aureas. ftatt: bullao anreao.
                         10 pon oben
   116
                                                              Maralm; Griesbeile ftatt: Baralm; Greisbeils
                                                             wertum; Griebeils fatt: 2wraim; Greie
erwehren, fatt: verwehren,
fein Glüd fatt: ein Glüd
vorm 22 Muguft fatt: vor August
innigen Freundin, fatt: einigen Freundin,
gerafet fatt: geftrofet
könnte, flatt: konnte,
                              von unten
   124
124
                        11 von oben
                              von unten
                              von oben
Cours, Benau's Leben.
```

```
Beile 8 von unten lies: malt ftatt: macht ... 12 ... ift wo ein Fruchtfad ftatt: ift mein Fruchtfad
Seite 126
              132
132
                                                                               beute fatt: beuer
melancholischefte ftatt: melancholische
mein statt: ein
              134
              143
144
146
                                            ven oben
                                                                                Momente, ftatt: Mon-
animae ftatt: animo
Rernere ftatt: Kornere
                                                                                                         ftatt: Monate.
                                     10
             149
158
159
                                            von unten
                                                                               von Chamifio, ftatt: an Chamifio, ale immanente Runft, und Runft ift nichte ale tranftente
                                     10 von oben
                                                                              als immanene samp, med menden fatt: schönften finnenden Beligion, ten schönen, fillen, sinnenden fatt: sie meine berumschweifen, fatt: berumschweiften, vermindert? fatt: verdnebert? groß, paradiessig fatt: großparadiessig baron fatt: baven fatt: traulich
              159
161
                                            pon unten
                                            pen oben
              161
              163
164
                                            von unten
                                            von oben
             166
168
169
176
188
                                                                                Matufchineti ftatt: Matuffineti ober Matufbineti Gludliche Reife! ftatt: Gludlicherweife!
                                        6
                                            pon unten
                                                                                Stuttenber verzie fatt: Stuttenberverze: -
retlich fatt: entlich.
1. August 1832 statt: Im August 1832.
um von Stuttgart statt: nun von Stuttgart
gestellt haben, statt: gestellt,
wirklich statt: wörtlich
                                            von oben
                                     10
               194
204
                                      10
                                        2 von unten
                                            von oben
                                                                                bervorgegangene, fatt: burchgegangene,
                                                                                Reunerianer flatt: Reuerrianer
                                        bon unten
                                                                                Neunerianer fatt: Neuerrlaner
Kerner fatt: Farmer
feines Bauft, statt: jenes Faust,
Weisen, statt: Weisen,
statt: Kulles
Dusternis. fatt: Finsternis.
Recken fatt: Russen
wie statt: cin
              213
214
228
229
242
                                        2 von oben
                                        q
                                            ren unten
                                            von oben
              249
255
257
260
                                                                               Beinbergen Katt: Meinsberg
Gefareviez, katt: Cafareviez,
in ber Trilogie katt: in Trilogie
(Nun folgt bas Gebicht: Niagara.) katt: Niagara.
Ter Naturpoelle flatt: Die Naturpoesse
                                     11 von unten
                                      12
                                     20 von oben
                                     22
              260
261
261
266
                                            von unten
                                                                               Let Valutypeethe hatt: Die Valutypee
nachem flatt: neichem
in einen flatt: in jenen
kann ich bech mit flatt: kann ich mit
baß ich felbst gar flatt: baß ich gar
Grabe, flatt: Graben
Schwarzhache flatt: Graben
Gloveellich flatt: flatchisa
                                            von oben
                                     20
             267
269
272
275
276
277
277
284
285
296
307
                                     14 von unten " fcbredlich ftatt: furchtbar
11, 16 von unten lies: Diurgfteg ftatt: Diungfteg
                                     1), 10 von deen lies: binaguichlerpen fatt: binguichlerpen 10, 12 von oben lies: Niembich fatt: Lenguichlerpen 4 von unten lies: Burgverlies, fatt: Aug verlies, 2 von oben ... unliebenswurzigen fatt: liebenswurzigen
                                                                    gebort bie Linie meg.
             310
311
311
315
317
                                       8 von unten lied: fabren mir ftatt: fafern mir
17 von oben ""Binferl" — Rinnhofer ftatt: "Baderl" — Reinhofer
                                     17 von oben
                                                                               Anno 1653 fatt: Dr. 1653
Elebe Kreundin! Mar bat recht, ftatt: Mar hat Recht,
Es zieht mich ftatt: Es geht mich
                                      12 von unten
```

This if foly his say the morne down't go not being Linda yorks Dyvoryhow !

forem rundimentine superfundencestury offine to start and afriend Into of Albert were four their timberth wines is that In the suring took, will shap it the took might graduaters might, apon in the first of the fit of from the service of the form of the first way and the first of from the first of the first in the standard got from the one die stringent Links, yorks down for the wing but given for the



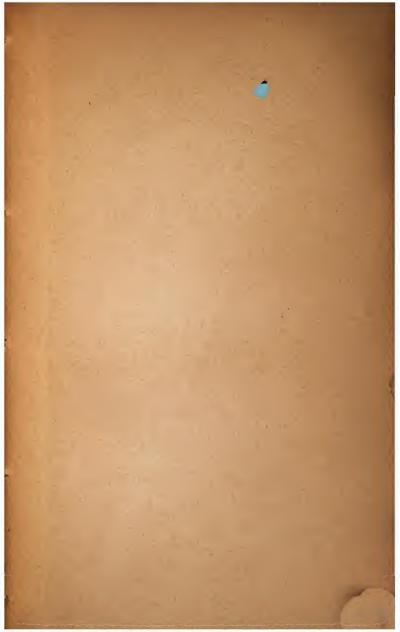

Listle ... Cittl

# 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

# LOAN DEPT.

RENEWALS ONLY-TEL, NO. 642-346

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

AUG 2 6 1970 3 8

REC'D LD AUG 1270-3 PM 23

LD21A-60m-3,'70 (N5382s10)476-A-32 General Library University of California Berkeley

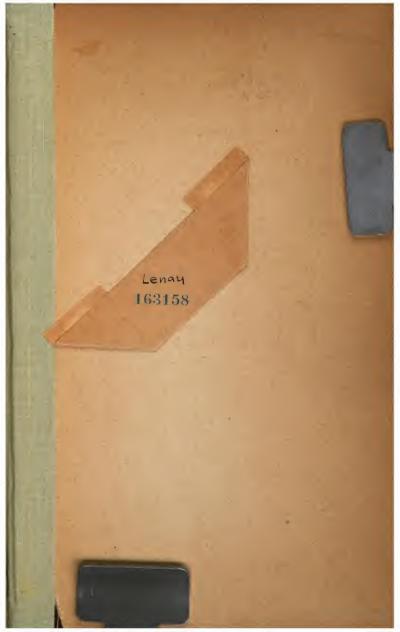

